Die Expedition ift auf der Herrenstraße Rr. 20.

No. 208.

Donnerstag den 6. Geptember

1838

Inland.

Bertin, 3. September. Ge. Dajeftat ber Konig haben bem Land: Synditus Sattig ju Gorlig ben Charafter als Juftigeath beigulegen ge-ruht. — Des Ronigs Majeftat haben bie auf ben Konretter Dr. Saun gefallene Bahl jum Direftor bes Gymnafiums ju Dubthaufen bulbreichft gu bestätigen geruht.

Se. Königl. Sobeit ber Großbergog ven Medlenburg = Schwes ein ift von Ludwigsluft bier eingetroffen und im Königl. Schloffe abge-fliegen. — Se. Königl. Hoheit ber Pring Friedrich ift von Duffelborf

hier eingetroffen.

Ungefommen: Der gueft Stalineti Geaf von Gumacoff-Rimnigen, von Dresben. Ge. Ercelleng ber Birfliche Gebeime Staats-Mi=

mister und General-Postmeister, von Ragler, von Riffingen. Munfter, 30. August. Se. Königl. Soheit ber Pring Wilhelm (Sohn St. Majeftat bes Königs) traf gestern Abend gegen 6 Uhr von Sammover über Bielefelb hier ein und seste, nachbem die Pferde gewechselt,

Dannover über Bielefeld hier ein und seste, nachdem die Pfetoe geweichen, seine Reise nach Wesel sogleich fort, woselbst Se. Königl. Hoheit gegen 12. Uhr Nachts wohlbehasten angesommen ist. Dem Bernehmen nach wird der Prinz am 1. September von Wesel wieder hier eintressen. Koblenz, 29. August. Auch hier haben am 26sten die Beamten der Intendantur den Jubiläums-Lag des jehigen Chefs der Oberrechmungekammer zu Potsdam, ehemaligen General-Intendanten der Armee, des wirklichen geheimen Raths von Ribbentrop, im sestlichen Vereine geseiert.

Dentschlanb.

Munden, 28. Aug. Seine Majeftat ber Kaifer von Ruftand ift biefen Morgen nach 4 Uhr bier angetommen und wieder beim Ruffi= ichen Gefandten abgestiegen. Gegen 10 Uhr empfing Er ben Befuch Gr. Majestat bes Konigs und fah barauf in beffen Begleitung mehrere Mertwurdigkeiten, ju beren Befichtigung bei feinem erfien Dierfein bie Beit ge= fehlt hatte. Much einige Uteliers von Runftlern wurden von ben Monar=

fehlt hatte. Auch einige Ateliers von Kunstlern wurden von den Monarchen besucht. Um 4 Uhr ist Familien-Tafel in Nymphenburg. Abends bosst das Publikum den Kalser in der Oper zu sehen. Die Abreise nach Friedrichshafen ist auf morgen früh festgeseht; Einige glauben, sie dürfte nach in dieser Nacht erfolgen. — Morgen brechen die hiesigen Regimenter ins Lager bei Augsburg auf.

Celle, 30. August. Gestern erschien Se. Majestät der König nebst Gesolge auf der Kennbahn, und ließen die zur Thierschau gestellten Pferde vorsübren. Einhundert und vierzig Pferde wurden zur Bewerdung um die vom Bereine für Pferde-Jucht in Gemeinschaft mit der Königl. Landwirthsichafts: Gesellschaft ausgelobten Prämien gestellt. Se. Majestät harten die Gnade, die Prämien den Eigenthümern der Pferde seibst einzuhänblaen. Gnabe, bie Pramien ben Eigenthumern ber Pferbe felbft einzuhanbigen. Auch ließen Sochftbiefelben bie vorzuglichft: biefer Pramien-Stuten auf ber Stelle fur ben Königlichen Marftall ankaufen. Mittags um 12 1/2 Uhr fuhren bie Equipagen Ihrer Majeftat ber Konigin an ber Königlichen Eris bune auf ber Rennbahn vor, und, nachbem bie bochften Bereschaften in ber Tribune Plas genommen hatten, begannen die Rennen des Tages.

(Hann. 3tg.)

### Defterreich.

Wien, 27. August. (Privatmitth.) \*) Ihre Majestat bie Kalferin Mutter ift gestern im besten Wohlsein in Schonbrunn eingetroffen, allwo fie bis jur Rudtehr ber faifert. Famitie refiblren wirb. — Das biefige Banquierhaus Grymuller & Comp. hat bas Project einer Gifenbahn nach Salgburg bei ber Regierung eingereicht und es wird bie Bewilligung biegu um fo ficherer erhalten, ale biefes Saus alle nach bem neuen Befet erforberlichen Garanticen, bie biergu nothig find, in fich vereinigt. berlichen Gatanteen, die hierzu nothig find, in sich vereinigt. Das Project ift ein auf Actien gegründetes. — Die neuesten Nachrichten von der Montenegriner: Grenze machen hier großes Aussehn. Man versichert, der Hof-Ariegsrath habe bereits 2 Regimenter von der disponiblen Armee in Ober-Italien nach Dalmatien beordert, welche sich demnächt in Benebig einschiffen sollen. — Aus Zara wird gemeldet, daß ein österreichlisches Fahrzeug, auf welchem sich ein nach Cattaro bestimmter Geld-Aransport von 80,000 Gulben befand, von den eigenen Matrofen geraubt und ber Führer ermorbet wurde. Das Fahrzeug fand man zu Grund gebohet am Ufer einer Insel. — Die Räuber flüchteten sich nach den Kuften Albaniens — Die besorglichen Nachrichten in Hinsicht der Erndten in dem größten Theile von Europa haben bier, obgleich wir eine gesegnete Ernbte hatten, bereits Einflug auf die Preise gehabt.

\*) Berfpatet.

Bien, 29. Auguft. (Privatmitth.) \*) Geit ber Unkunft 3. M. ber Raiferin Mutter aus Tegernfee find vollends alle Zweifel über bie erwartete Anfunft bes Ruffifchen Thronfolgers geboben. Es ift von fet-nem Raifertichen Bater nach bem Gutachten ber Mergte entschieben worben, bag biefer Pring gur Berftellung feiner Gefundheit vor ber Sand feinen Aufenthalt in Dber-Italien nehmen foll. Man glaubt, bag er fich querft in bie Thaler von Meran und bann ins Benetianifche begeben wirb. Demyufolge find alle Unftalten gu feinem Empfange eingestellt. Gleichseitig mit J. M. ber Kaiferin Mutter ift ber bem Raifer Nikolaus als Begleiter attachirt gewesene Fürft Cael Lichtenstein aus Kreuth zurud eingetroffen. - heute find bie Durchlauchtigen Gohne bes Ergherzogs Frang Carl nach Tegernsee abgereift und bleiben mit ihrer Erlauchten Mutter einige Zeit allbort. — Der Dberfthosmeister ber Sohne bes Erzherzogs Franz

Garl, Baron Cerini, ist in ben Grafenstand erhoben worden.

Bien, 1. September. (Privatmitth.) 3. M. die Kaiserin Mutter ethielt heute einen Besuch S. K. H. des Erzherzogs Carl, ber sich beshalb von Baben herein verfügte. Um 16ten wird dieser erlauchte Prinz seinen Palaft in der Stadt beziehen. — Die Bermablung bes Kronpringen von Sardinien mit ber Erzherzogin Marie, Tochter bes Bice: Konigs von Italien, foll nach einem umlaufenden Gerucht festgefeht fein. - In ben letten 14 Tagen jogen, fo ju fagen, gange Karavanen von Reifenden nach Mai-tand ab. Man jabte beinahe taglich 20 Gilmagen, welche biefen Weg ein-ichingen, bagegen find aber auch unsere hauptstraßen in ben gewöhnlichen Promenade-Stunden wie veröbet.

### Großbritannien.

London, 29. Muguft. Die Sof-Beitung erthalt nun die offizielle Unzeige, bag ber febr ehrenwerthe Ulid John Marquis von Clanricarbe jum außerorbentlichen Gefanbten und bevollmächtigten Di: nifer Ihrer Majestät ber Königin bei Se. Majestät bem Kaiser von Rugtand ernannt worben. Der Marquis ift im Jahre 1802 geboren, also jest erst 36 Jahr alt. Bur Gattin hat er eine Tochter von George Canning. Er gehört zu ber liberalften Fraction bes Oberhauses.
In ber den Herren Makintosh und Compagnie gehörenden Fabrik wasser-

bichter Mantel zu Manchester brach am Sonnabend ein heftiges Feuer aus. Es entstand in dem Raume, wo die fertigen Tuche ausgespeichert waren, so daß sich die Flamme sehr schnell verbreitete. Als sie den großen Kasten erreichte, in welchem die verschiedenen, zur Ueberstreichung des Auches dienenden, außerst leicht entzündlichen Materialien, als Naphta, Terpentin und bergleichen, ausbewahrt wurden, entzündete sich dieser mit einer surchtbaren Erplosion, und durch die Stücke des zersprengten eisernen Kastens wurden leider auch fünf Menschen erschlagen. Der durch dies Feuer augerichtete Schaden wird auf 20,000 Pfd. geschätt, 15,000 Pfd. mehr, als die Versicherungssumme betrug. An demselben Tage sand auch zu Hemel hempstead in Hertsortshite eine Feuersbrunft statt, die dadurch entstand, daß der Bediente eines Arztes ein Licht an sein Bett gestellt hatte und barüber eingeschlasen war. Drei Häuser brannten nieder, und zwei Leichname, darunter der jenes Bedienten, wurden unter der Asche gefundenzein Knade wird noch vermist. Der Verlust an Eigenthum wied hier auf 25,000 Pfb. angeschlagen. bichter Mantel zu Manchefter brach am Sonnabend ein befriges Feuer 25,000 Pfb. angeschlagen.

Paris, 29. August. Die gestrige Auffahrt nach Rotre-Dame und bie Feierlichkeit in ber Rieche nimmt fich in ber heutigen Befchreibung bes bie Feierlichkeit in der Kirche nimmt sich in der heutigen Beschreibung des Journal des Debats ungemein prächtig aus. Der König, die Königin, der Herzog von Orleans und die Prinzessin Abelaide saßen in dem ersten Wagen; General Jacqueminat und Pajol ritten neben dem Schlage; eine glänzende Suite von dohen Offizieren, Abjutanten u. s. w. schloß sich an. Auch den Polizei Präsekten sah man in dem Zuge zu Pserde. In dem zweiten Wagen saßen die Erdgeoßberzogln von Mecklendurg, die Prinzes von Aumale und Montpenster und die Prinzessin Glementine. Zunächkkamen die Minister, der Marschall Lodau, sodann der Hossikaat. Längs des Weges, von der Koroussel-Pforte dis zu dem Plate vor der Kirche machten Linien-Truppen Spalier, auf dem Plate selbst waren National-Garden ausmarschirt: in den Seiten-Straßen, auf den Arottoirs, an den Fenstern sah man Kopf an Kopf gedrängt; dazu schien die Sonne herrlich. Bon den Masten am Pont neuf — man hatte sie von den Juli-Festen der stehen lassen — staggten breisardige Fahnen. Nur gegen Einlaskarte sand man Eingang in die Kirche; der Graf von St. Mauris und zwei Königl. Dedonnanz-Offiziere wiesen den Ankommenden die Pläte an. Alle

\*) Berfpatet.

Pfeiler langs bem Schiffe ber Rirche waren mit Waffenbundeln und breisfarbigen Sahnen beforirt, Die Galerien mit buntelrothem, golbverbramten Sammet drappiet. Der Hochaltar blendete die hinschauenden durch sein Gold und seine Kergen. Die Geistlichen prangten in den Mefgewandern von Goldbrokat, welche der König an die Kieche geschenkt hat; das Audischen torium in ber bunteften Mannigfaleigteit ber Koftume, Uniformen und Damen-Toiletten. Muf bem Borplat der Rieche, wo die Konigliche Samis lie abftieg, war ein Thronhimmel von rothem goldburchmureteem Sammet errichtet; hier empfing ben Konig ber Erzbischof an bee Spige feiner Geiftlichkeit und geleitete ihn in die Rirche. Als ber Konig und die Konigin Plat genommen hatten, bielt herr von Quelen eine Anrede, mit welcher das Journal bes Debats fich nicht gang gufrieden erklart. \*) Diefes Blatt meint: "Der fromme Pralat ift mit feinen Gebauten noch gu febr in einer vergangenen Zeit, welcher seine Klagen gelten, mahrend die Gegen-wart Allen und auch ihm Bertrauen und guten Muth einflößen sollte. Die Religion ift nicht-mehr gefahrbet. Die Zeit ber Prüfungen möge ab-gekürzt werben, sagt der Herr Erzbischof. Was sind das für Prüfungen? Die katholische Geistlichkeit steht hochgeachtet da, sie verdient es durch ihre Weisheit, durch ihre trefsliche Haltung. Als die Macht in den Handen der Regierung noch nicht fest war, als ihre Autorität täglich angesochten wurde, als sie sie für ihren eigenen Beistand gegen das Treiben wilder un leidenschaftlicher Parteien zu kampsen hatte, damals freilich konnte sie ketnen Schut gemabren; fie tonnte es um fo weniger, ba man fich gu einer nen Saus gewahren; sie konnte es um so weniger, ba man sich zu einer anderen Fahne als der ihrigen bekannte, da man hinter dem Altar gegen sie protestirte, oder sich verschwort. Die Zeiten sind jeht vorüber: der Religion gebührt Schutz und Berehrung; Beides ist ihr gesichert. Aber man verlange nicht mehr. Gegen ein Werk der Bekehrung, worauf man binzudeuten und zu hossen sicht sträubt sich der Geist unsere Zeit; es ist unseren Sitten, es ist der Verfassung und den Gesehen zuwider; es liege nicht in dem Gebote der wahren Religion, die und tiebreich und dutbsam auch gegen Andersgläubige zu sein lehrt. Man sieht, die Mahmung ist ernst. Der König antwortete auf die Anrede und ging dann das nung ift ernft. Der Konig antwortete auf die Unrebe und ging bann bas Mittelfchiff ber Rirche entlang, bis vor ben Sochattar binauf, auch hier zwischen einem Spalier von Rational-Garben und Linien-Truppen, von beren Lebehoch die Kirche wiederhaltte. Für den König war ein Seffel hingestellt; ihm zur Rechten saßen seine drei Sohne, zur Linken die vier Damen bes Königlichen Sauses; ben Prinzen zur Rechten die Herren Lobau, Pajot und Jacqueminot; bem Sochaltar junachft, rechter Sand mas ren bem biplomatifchen Corps und ben Paire von Frankreich, linker Sand Miniftern, bem Staatseath und dem Inflitute Plate angewiefen. Die Ceremonie mabtte eine halbe Stunde. - Abends mar in ben Tuiles rien großes Diner ju 320 Gebeden, ju welchem bie erften Civil: unb Militair-Personen geladen waren. Gegen 10 Uhr begab fich die Königliche Familie in ihre Gemächer zurud. — Mehrere Zeitungen hatten sich versnehmen lassen, der Erzbischof von Parts habe, bevor er sich zur eigenhändigen Bollziehung ber Taufe an dem Grafen ven Paris verstand. gewisse Bedingungen gestellt, die auch zugestanden worden wären. Dahin gehörte namentlich die Wiederhertsellung des Pantheon zur St. Beschen Beiter bei bei genachten werden waren. nofeven-Rirche, nebft' Rebengebauden und einem Seminar, moju die Stabt bas ihr jugehörige Tereain am Pantheone-Plate abtreten follte. Der Doniteur parifien ertlart bas Alles fur reine Erfindung, Die nicht minber beniteur parisien erklatt das Alles für reine Erfindung, die nicht minder bes leibigend für die Regierung, als für den hochwürdigen Prälaten sei. — Das Bülletin vom 28. August 9 Uhr Morgens besagt, das die herzogin von Oeleans eine etwas unruhige Nacht gehabt hat; das Milch-Fieber geht seinen Gang. Der junge Prinz ist vollkommen gesund.

Der Moniteur hat in seinen lesten Nummern mehrere interes fante Berfügungen und Aktenfücke aus dem Ministerium des öffentlichen Unterrichts publizirt. Sine Verfügung in 11 Artikeln bestimmt, das sortan auf jedem Gollège mindestens eine lebende Sprache gesoftt werden muß; auf jedem Köntalichen Gollège aber mindestens zwei

gelehrt werben muß; auf jedem Königlichen Collège aber mindestens zwei, nämtich Englisch und Deutsch; doch soll zu Afr, Grenobie, Montpellier u. s. w. und auf Korstea das Italiänische, zu Bordeaur, Pau, Zou-louse u. s. w. das Spanische an die Stelle treten dürsen, nach Wahl der louse u. s. w. das Spanische an die Stelle treten dürsen, nach Wahl der Eltern und Erzieher. Bei den Königlichen Collège zu Paets sollen alle vier Sprachen gelehrt werden, bergestalt jedoch, daß Italianisch und Spanisch nebenher gehen. Bon 1839 an gehören die lebenden Sprachen mit ju ben Gegenständen ber jahrlichen großen Preisbewerbung, und von 1845 an foll von ben Eraminanden bet ber Faculté des lettres bie fertige Renntniß minbeftens einer unter jenen vier Sprachen verlangt werben.

Die Instruktion gegen Chaltas bat, wie man voraus sab, zu einer ordonnance de non lieu geführt, b. i. zu der Erklärung, daß kein Grund zu einer Anklage gegen ihn vorhanden sei. Er ist bereits aus

ber Saft entlaffen. Rachtehendes ift ber nabere Bergang bes vielbefprochenen Prozesselfes gegen Cleemann und Konsorten: Der Prozes gelangte

am 20. Juni vor bem Buchttribunal jum öffentlichen Berfahren. Rlage ftuste fich auf folgende thatsächliche Angaben: Bielet flette am 15. Juli 1837 ein ihm angeblich von einer Gesellschaft Kapitaliften abverlangtes Gutachten aus; man hat Neigung, die Kohlenwerke von St. Berain und St. Leger auszubeuten, und wunscht von einem Experten zu erfahren, und St. Leger auszubeuten, und wunicht von einem Experten zu erfahren, was von bem Unternehmen zu halten; Birlet läßt sich nicht lange bitten; er sist eine Bergrößerungsbrille auf, sieht ben himmel voll Geigen, und macht den Kapitalisten den Mund masserig. Die gedachten Minen sind in vollem Betrieb; sie haben eine Ausbehnung von 20,017 Hektaren; bie Robienlager find von ber reichhaltigften Sorte, bie gewonnenen Roblen von ber erften Qualitat; man knnn fie ju Muem gebrauchen; bie beftebenben Einrichtungen gemahren täglich 1000 bis 1200 Sektoliter Roblen; ber Preis Lateulirt fich einschließlich aller Roften beim Bau ber Minen auf 35 bis 40 Centimes pr. hektoliter, mas weniger ift, als auf ben anbern in ber Umgegend befindlichen Roblenwerten aufgewendet wirb. Raum ift bas Gutachten zu Paris angekommen, so wird auch schon barauf bin, gleich als sei jedes Wort des Ingenieurs Birlet ein unumflöfliches Evangelium, am 27. Juli ein Gesellschaftsvertrag abzeschlossen und einregistrirt. In Diefer Urkunde ericheint David Blum als bevollmachtigt von ben bisherigen Eigneen ber Minen, ben brei Juriften Clerget, Gaulot und Gacon, die sich herbeltassen, ihren Besihtittel für die mäßige Summe von 31/2 Millionen Franken in die Societät zu bringen; ste verkaufen somit die ih= nen verliehene Concession, die Minen von St. Berain und St. Leger auf eigene Roften auszubeuten, um ben befagten Betrag an eine gu biefer Mue: beutung fich fonstituirenbe Genoffenschaft, und treten berfelben als Unter-nehmer und Aftionare bei. Blum und Cleemann beftatigen alles Erfreu-liche, was Birlet von ben Kohlengruben ausgefagt hat, und finden bie 3 1/2 Millionen einen Spottpreis fur ben vielversprechenben Ermerb. Cler-get, Gaulot und Bacon bestätigen nachträglich burch ein Notariatsinfteu-Millionen einen Spottpreis fur ben vielverfprechenben Ermerb. ment Alles, mas Blum in ihrem Namen ftipulirt bat. Rachbem fo Formalitäten gewahrt find, wird ber Rober ausgeworfen. Ein Profpettus erscheint; voran bas Gutachten Birlets, bem bas Beugnif ausgestellt wirb, er verdiene burch Renntnif und Rechtlichkeit bas vollfte Bertrauen; bann wird Ramens ber Grunder ber Befellschaft beigefügt, fieben Reuntel ber Aftien felen icon genommen (guruchehalten, rotenus;), somit von bem Societatstapital von 41/2 Millionen nur noch fur eine Million Aftelen abgufegen. Die gurudbehaltenen Aftien - fo wird gefabelt - feien ebeils von den fruberen Gignern der Concession vorbehalten, theils in feften Bans ben von Rapitaliften, bie bem Unternehmen gleich beim Entfteben beigutres ten fich geeilt; guleht wird, um bem gangen Trug ben Stempel bes Raf-finements aufzudrucken, gefagt, Louis Cleemann, Unwalt bei dem toniglis den Gerichtshof zu Paris, und beehrt mit bem Bertrauen ber erften Ban-tierhaufer, habe ber Abvokatur entfagt, um fich als Gerant an Die Spige ber Gefellichaft gur Ausbeutung ber Rohlenwerte von St. Berain und St. Leger zu ftellen. Der Profpett wurde, wie fich von felbft verftebt, in Journalartikeln, beren Ratur tein Geheimnif, ausposaunt; wer fich nach einer guten und fichern Gelbanlage umfah, bem wurde eine Ultie bes neuen Unternehmens empfohlen; August Gleemann ging, als Bantier, fo neuen Unternehmens empfohlen; August Cleemann ging, als Bankier, so weit, daß er seinen Korrespondenten speziell versicherte, die Operation sei eben so sollte vortheilhaft; er selbst habe sich in Begleitung mehrerer Sachverständigen an Ort und Stelle von der Ertragfähigkeit der Kohlenswerke überzeugt; es sein auch bereits Aktien für 3½ Millionen Fr. wirkstich placiet, und er halteles für seine Schuldigkeit, vertrauten Handelsfrunden die Gelegenheit zu einer Kapitalverwendung, die starke Dividenden erwarten lasse, zur Kenntnis zu bringen. Durch derartige Mittel gelang es, 457 Aktien zu 1000 Fr. an die 163 Individuen abzusehen, welche, als sie fich nach furger Frift gepreut faben, ihre Buflucht gu ben Gerichten nab-men. Die Rlager haben bewiefen: 1) Daß die Roblenwerte, welche fur men. Die Klager haben bewiefen: 1) Das die Rohlenwerte, weiche für 3½ Millionen in die Societät gebracht wurden, von den früheren Eigenern, Clerget, Gaulot und Gacon zu Dijon, im Jahre 1827 um nicht mehr als 140,000 Franken angekauft wurden. 2) Daß die bes sagten Minen noch gar nicht in geregelter Ausbeutung sind, vielmehr die Kohlenlager meist nur erk gesucht werden; 3) daß die Erundstäche des Mischellager meist nur erk gesucht werden; 3) daß die Erundstäche des Mischellager meist nur erk gesucht werden; 3) daß die Erundstäche des Mischellager meist nur erk gesucht werden; nenbezirks nicht 20.17 Hektaren meffe, sondern nur 12,000. Die Halfte bieses Raums gar keine Kohlenlager habe, und von ben übrigen 6000 Hektaren nur 75 wirklich in Bau sind; 4) bag noch niemals 1000 bis 1200 heftoliter Kohlen pr. Tag aus den Werken gewonnen worden, viels mehr die ganze Unlage zur Zeit, als Birlet sein Gutachten ausstellte, nur 498 heftotiter Kohlen pr. Lag lieferte; 5) daß die gewonnenen Kohlen von sehr mittelmäßiger Qualität sind, und nur zur wenigst nusbaren Verwenbung bienen; 6) bag ber foftenbe Preis fich nicht, wie Bielet berechnet, auf 35 bis 40, sondern auf 114 Centimes pe. Hektoliter ftellt, mas im Bergleich ju bem Berkaufpreis, wie ihn bie Bucher ber Aktiengesellschaft ausweisen, einen Berluft von 43 Centimes pr. hektoliter resultiren läßt. Auf diese Beweise gründen die beschädigten oder geprellten Aktionäre den Antrag, das Gericht wolle die Sieben, als wissentliche Beträger, nach dem Art. 405 des Penalgesehuchs dur Strafe zieben, auch sie auf dem Civilweg zur Rückzellung des Betrages der Aktien und in die Kosten des Prozesses verurtheilen. Das öffentliche Versahren wurde in füns Sihangen des Tribunals beendigt; Berryer plaiditte far die Kläger, Philipp Düpin fur ben Sauptangeschulbigten, August Cleemann. Um 30. Juni murbe pin fur den Hauptangeiminigen, angate ereinann. Am 30. Jam toutde bas Urtheil publizirt. Es lautet auf Freisprechung ber Steben- Wie sich erwarten ließ, wurde Berufung an die hohere Instanz eingelegt. Die Kiager griffen das Urtheil an in Bosug auf alle Angeschuldigten; der Protuzator des Königs erhob nur Beschwerde dagegen, in sofern die Brüder Cleez rator des Königs erhob nur Beldwerde dagegen, in sofern die Brüder Cleesmann, Blum und Nielet von der Klage entbunden worden waren. So kam ber ganze Rechtshandel von Neuem zur öffentlichen Prozedur. Der k. Gerichtshof, als Appellations: Behörde, nahm die Sache am 16. August vor; schon am 22. August erfolgte das reformatorische Urtheil (das wir bereits mirtheilten). Da August Cleemann und Blum entslohen sind, so wurden telegraphische Beschle zu ihrer Verhaftung in der Richtung nach Belgien und England abgesandt. Ihr Anwalt hat gegen das Urtheil des k. Gerichtshofs Berusung eingelegt, die aber erst dann berücksichtigt werden wird, wenn sie sich als Gesangene stellen. Mit Louis Cleemann ist auch bessen senosse Vielet arretirt worden. Diese Berhastungen gründen sich auf eine neue, von der bereits abgeurtheilten ganz unabhängigen Klage mehrerer Aktionaire von St. Berain. mehrerer Aftionaire von St. Berain.

<sup>\*)</sup> Die allerdings sehr aussallende und deshald viel besprochene Anxede des Erzbischofs an den König lautet wie solgt: "Sire, die Mutterkirche von Paris, mit dem Schmuck angethan, welchen sie Ihrer Freizebigkeit verdankt, freut sich mit dem Schmuck angethan, welchen sie Ihrer Freizebigkeit verdankt, freut sich mit dem ganzen katholischen Krankreich der heute ihrem Glauden seierlich dargebrackten Guldigung. Mit dankbarem Sinne nimmt die Kirche am Fuß des Altars der Mutter Gottes das Pfand des Schußes und der Hossengen, wosür, Sire, Ihre Anwesenheit bei diesem Dankselt ihr gilt. Für die alte und beilige Meligion Ihrer Borfahren, die Frankreich's Erdse und Blück gegründet hat, ist dies ein freudiger Ag. Sire, wir können die Münsche nicht bergen, die unser derz dewogen; wir ditten unabläsig zu Gott, um seiner heiligen Mutter willen, daß er die Zeiten abkürze, daße ein keinem Groarmen den Ag uns näher vicke, da ein Band des Glaudens und der Liebe sich um alle Franzosen schwie, da ein Band des Glaudens und der Liebe sich um alle Franzosen schwingen, da es nach dem Worte unsers herrn und hellandes, durch die Gnaden und Wunder seines heitigen Herzens (par la grace de son Cogur sacre) nur eine Geerde geben wird und einen Firten. Der König überging diese Anbeutungen in seiner Erwiederung mit delligem Stillschweigen: "Immer mit Kreuben betrete Ich diese Kriche, dem Allmächtgen Meine Berehrung darz zubringen. Daß es Mix vergönnt gewesen, lebel, welche Rein herz tief bedauerte, wieder gut zu machen, rechne ich Mix zum Slücke. Ich danke dem Höchigten aus Herzens Grunde, desten hand Mich oft sielhenlich beschützt dat, und heute danke Ich ihm zwiesach für den neuen Sprößting, welchen er Meinem Holigen und Rich hat walten lassen. Ich in gereine Bitte zu ihm, daß diese Knade und kerner mit uns sei. Mit diesem Berlangen komme Ich her, im vereinten Gebete mit Euch seinen Segen sur Frankreich, für uns Alle zu erstehen."

Die Papftliche Butte wegen Errichtung eines Bieth ums in Algier ift in Paris eingetroffen. Der zu biefer Burbe ausersehene Abbe Dupuch von Bordeaur wurde sogleich nach Paris berufen. Sonn: tag ben 26ften tam berfelbe an; feine Ernennung war Lages guvor -

gerade am Tage bes heiligen Ludwig — unrerzeichnet worben.
Die Sandel mit ber Schweit nehmen ein immer bebenklichers Muss Das Frangofifde Ministerium foll gegen alle Machte ertlart haben, es werde fich mit nichts Geringerem gufrieben geben, als mit lebenslanglicher Musmeisung des Pringen von Schweizerifchem Gebiete. Der Serzog von Montebello, heißt es, werbe zu Anfang Septembere zurücker-wartet; bereits sollen Regimenter aach dem Jura marschiren. Womit Hr. von Montebello eigentlich in seiner letten Note gedroht habe, weiß man nicht recht. In den 25 Oft-Französischen Departements aber, die des Berfehrs mit der Schweiz unumgänglich bedürfen, erinnert man sich mit Gereden der Stockung in den Geschäften, welche ber berüchtigte blocus hermetique vor 2 Jahren herbeiführte, und man findet, daß diesmal die Geschichte sich noch schlimmer antäst. Die Französische Polizei will neuen Umtrieben auf der Spur sein, von solcher Art, daß man den Prinzen Louis auf teine Beise mehr in der Nachbarschaft dulden könne. ") Es solz len gefäheliche, berwegene Parteiganger fur ihn geworben und gewonnen fein, mit welchen er bei erfier gunftiger Gelegenheit einen neuen Sanbftreich gu verfuchen trachtet.

Mabrid, 19. August. Dit jedem Tage mehrt fich ble finangielle So febr find die Caffen bes Schapes geleert, baf in Berlegenheit. Butunft ben penfionirten Solbaten anftatt Gelbeswerth je nach bem Geabe 2, 3 ober 4 Rationen Brob verabericht merben follen. Bon bem Ubschluß der projektirten Anleihe ift so gut wie gar nicht mehr die Rede. Bu bieser Berlegenheit kommt noch, daß hr. von Rothschild ben von selmem Agenten, hrn. Weisweiler, in Betreff ber 50 Millionen Realen Borschuß abgeschlossenen Tractat nicht gutheißen will. Un Bersuchen bei hies Toen Kapitaliften ihne an Gr. Mon image nicht fehler. figen Rapitaliften lagt es Sr. Mon zwar nicht fehlen. Sr. Lafont will auch bie Mabriber Uccife in Pacht nehmen, aber bafür nur 3 Millionen Realen monatlich entrichten und im Boraus bezahlen. Sr. Saviela macht fich anheischig, bie Gingiebung bes Behnten ju übernehmen, und bietet bas für 40 Millionen in berichiebenen Terminen an. Much bas Tabatemonos pol findet Liebhaber in Menge, aber ebenfalls ju ben läßigften Bedingungen. Die Armeelieferanten haben fich mit Schapkammericheinen gufrieben: ftellen muffen. - Benig fehlte, fo batte eine Schwabron bes 7. ments aus Ravarra bie Sahne bes Aufrubes aufgepflanzt. Diefe gu Poquela ba Marcon, blos eine Stunde von Mabelb, cantonnirende Truppe wurde nur burd bas Einschreiten bes Dabriber Ununtamiento, welches Proviant unter fie vertheilen ließ, wieber befanftigt. - Rarvaes hat in ber Mancha 94 Individuen erich ießen laffen; burch folche Strenge

allein gelingt es ibm, ben Frieden in ber Proving ju erhalten.
Sarragoffa, 22. August. In ber Racht vom 19ten jum 20ften Unruben ftatt, in Folge beren einige Rational-Barbiften verhaftet worben find. Der biefige Doviciofo außert fich hiernber folgen: bermaffen: "Um Sonntag Abend um 7 Uhr bemerkte man, baf auf bem Corfo einige National-Garbiften in Streit gerlethen. Gegen 9 Uhr fiel ein Schuff, ber zwei Personen verwundete, und gegen 11 Uhr fielen noch dref bis vier Schuffe, woburch ein Mann getobtet wurde. Diefe bret Perfonen geboren, wie man und ergabit bat, ju ben oben ermahnten geringen Mus-Die von allen achtbaren Leuten feit langer Beit herbeigemunichte Gelegenheit war nun endlich erschienen, die Nationalgarde zeigte fich und rief den Behörben zu: ""Dort find ble Rubeftorer, bier find mir! Bollt Ihr jeht die Rube Saragoffa's für immer sichern?"" Und die Diss giplinar-Conseits aller Bataillone, ber Escadron, ber Artillerie und Bombarbier:Compagnieen verfammetten fich, forderten die Beborben ber Stadt auf, energifche Magregeln gu ergreifen, und erboten fich, biefelben mit ber gangen Nationalgarde ju unterftugen. Das Apuntamiento blieb geftern ben gangen Tag verfammelt, alle Behörben maren thatig, und geftern Abend wurde ein fartes Ditet aus Grenadier=Compagnicen und allen Dillig=Ba= taillonen gebildet. Die Polizei that ihre Pflicht, und die gange Racht burchzogen Patronillen die Stadt, in der die größte Ruhe herrichte. End: lich heute, swifchen 6 und 7 Uhr Morgens, haben wir gesehen, daß 11 Per-sonen, Kameraben oder Freunde ber Berwundeten, unter Estorte ju Bagen abgeführt wurden, und man verfichert, bag noch einige andere Perfornen

verschwunden find. Die Disziplinar:Confeils find auch heute noch versammelt." Die Espana enthalt ein Schreiben Dunagorei's aus Sarre bom 1. Muguft, worin es unter Underem beift: "Die Musfichten fur mein Unternehmen find jest gunftig genug, benn ich sehe mit bebeutenden Personen in Berbindung, die mit einen mächtigen Schut verleihen können und auch verleihen. Ich besite hinreichende Hussmittel, um meine Plane auszusübren, und ich glaube mich nicht zu täuschen, wenn ich sage, daß ich bereits die Mittel in Hahlspruch: ", Paz y Fueras!" zu erklären. Indem ich mit der erforderlichen Beharrlichkeit und Vorsicht zu Werke gebe, balle im der bewegen, ich in den Mahlspruch: ", Paz y Fueras!" zu erklären. Indem ich mit der erforderlichen Beharrlichkeit und Vorsicht zu Werke gebe, balle ich bas in Berete gebe.

bem ich mit ber exforberlichen Beharrlichkeit und Borficht zu Werke gebe, hoffe ich, bas in Kurzem ein glänzender Erfolg, unsere Anstrengungen krösnen wird. Meine Familie befindet sich wohl."

\*† Fuentarabia, 25. August. (Privatmittb.) Briese aus Sarasgossa vom 22sten d. berichten uns, daß die Christinos genöthigt worden wären, die Belagerung von Morella aufzuheben; Hunger, Mangel an Kriegsbedarf, beständige Kämpse, welsche Cabrera ihnen lieferte, ungeheure Berluste, die sie seit bem 24. Juli erlitten haben, und zwei Ausfälle, in denen sie zurückgeschlagen wurden, haben den General Draa beswogen, von der Belagerung abzustehen. — Cabrera hatte alle Wege im Rücken bes Feindes undrauchbar gemacht; dieser Umstand macht es wahrscheinlich, das der Keind seine ganze Artisserie wird zurücklassen es wahrscheinlich, daß ber Feind seine gange Artillerie wird gurucklaffen muffen. — Rabere Rachelchten feblen uns noch bis jest. — Dieser Bersluft verseht bem Ministerium Pfalia ben Tobesstreich, und bie Eraltados gelangen ans Ruber; Die trauxigsten Ergebnisse konnen baraus für die Mabriber Regierung entflehen.

(In ber Dorfzeitung lieft man:) "Meine Nichte aus ber preuß. Rheinproving, in gemischter Che katholisch erzogen, beichtete, mahrend ihres mehrmonatlichen Ausenthalts in meinem hause, in einem benachbarten fatholifchen Dete ber auch preugifchen Proving Sachfen. legte fre bas Geftanbnig ab, bisher mehrmals bie evangelifche Rirche befucht gu haben, mabrent ihr heimathlicher Belchtvater ihr folches habe. Da sagte ber bei seiner Gemeinde in hoher und allgemeiner Uch-tung und Liebe stehende, auch katholische Geistliche: "Sie haben recht baran gethan, und wo Sie keine katholische Kirche haben, ba geben Sie nur ja immer in eine evan gelische." Kann man es verargen, wenn bei folden Wibersprüchen Mancher nicht weiß, wem er folgen soll? Ueberbaupt scheinen in diesem Theile des preußischen Staates die katholischen Geistichen von besserm Geiste zu sein. So hat, als die Wallsahrtszeit Beiftlichen von besterm Geiste zu sein. So hat, als die Ballfahrtszeit begann, ein anderer benachbarter in folgender Beise gepredigt: Sie mochten ihn nicht betrüben mit solchem Wallsahren, — er sei ja ber ihnen vorgesehte Seelsorger und gebe sich ja auch alle Muhe, seinen heiligen Beruf zu erfüsen — marum fie benn mit betrucken Beruf ju erfüllen. — warum fie benn nun noch viele Tage lang Saus und Sof und Angehörige verlaffen und verfaumen und fich felbft noch Gefahren fur ibre Sittlichteit aussehen wollten? Benn fie mit reuigem und buß: fertigen Bergen Gott suchen wollten, fo fei er nicht minder in \*, ihrem Bohnorte, als in +, bem Ballfahrtsorte. (Bon einem evangelischen Bruber ber katholischen Christen in Thuringen.)

(Paris) Die wichtigfte mufitalifche Reuigkeit ift bie Bereinigung unserer beiden erften iprischen Bubnen (ber großen Oper und bes ita-lientichen Theaters.) Die herren Aguado und Duponchel haben, unter bes Lehtern Ramen, herrn Robert die beiben, nach seinem Privilegium ibm verbliebenen, letten Jahre ber Direttion bee italienifchen Dper abge-Gr. Biarbot wird an bie Spige berfelben treten. Diefe Bereinigung tann febr bebeutende Folgen fur bie Runft und die Runftler haben; man hofft, bag der Minister des Innern ein machfames Auge auf die Butunft ber musikalischen Kunst in Frankreich haben werde. — Der, nach Corneille bearbeitete Tert für die Oper Polyeuktes, welche Donizetti für Nourrits Debüt in Neapel geschrieben, hat bort nicht die Censur passirt. Man hilft sich in solchen Fällen jedoch in Italien sehr leicht: man schreibt ein neues Libretto für die schon fertige Musik. So hat auch die Piemontesische Censur den ganzen Iten best Ausberichen schweren Doming gest fche Censur ben gangen 3ten Ute bes Auber'schen schwarzen Domino gefiricen, und verlangt, daß man (wie es auch bier unter ber Restauration in einem abnlichen Faue gefchab) fatt bes Rlofters, eine Penfions-Unftalt

(London.) Um 28. Muguft wurde in ber City uber ben Leichnam einer alten Frau, von ber man glaubte, baf fie aus Mangel an ben nothigften Lebensbeburfniffen geftorben fei, Tobtenichaugericht gehalten. Um Freitage hatte bie Berftorbene eine Freundin um einen hale ben Pfennig gebeten, um fich ein Beod bafur zu taufen. Den andern Tag tam fie wieber, fab aber febr fcmach und leibend aus; fie bat um Erlaubniß, fich bei ihrer Freundin ins Bett legen ju durfen, und etwa eine Stunde darauf ward fle tobt barin gefunden. Der Leichenbeschauer fragte, ob die Beeftorbene bei einem Armen-Borfteber um Unterftugung nachgesucht habe, und ba dies verneint wurde, so erklärte er, man konne alfo auch nicht annehmen, daß bie Ungludliche vor Sunger geftorben obgleich alle Ungelchen an bem Leichnam bafur fprachen. Die Jury faute bemnach bas Berbiet: "Durch Seimfuchung Gottes ums Leben gefommen."

Rachweis über bie Berwendung der milden Gaben jur Unterflühung der durch die Wafferfluthen verunglückten Bewohner bes Glogauer Rreifes.

Der an hiefigem Octe jur Unterftugung ber butch Bafferfluthen ber-ungluckten Bewohner bes Rreifes gufammengetretene Berein murbe fcon feuber, in Anerkennung ber vielen und reichlichen Spenden, welche ibm an= vertraut worben find, fich ber Berpflichtung entledigt haben, thelle noche mals feinen aufrichtigften Dant auszusprechen, theile über bie Bermenbung ber eingegangenen Summen öffentlich Rechenschaft zu legen, wenn es bis jest möglich gemefen mare, eine allgemeine beutliche Ueberficht aufzustellen, da fortbaueend ber Beruckfichtigung mehr ober weniger werthe Anspruche gemacht werben, und die bis babin noch eingegangenen Bablungen uns in ben Stand festen, die fruber enger gesteckten Grenzen immer weiter aus: gubehnen und mehr zu leiften, als wir es anfänglich hoffen burften. Benn es baber beim hereinbrechenden Unglud junachft unfer Beftreben mar, ber augenblidlichen Doth in Betreff ber Berpflegung ber Bulfsbedurftigen abzuhelfen, bie Rommunikation möglichft gu beforbern und gur Rettung von Menfchen, Bieb und Sausgerath beigutragen, namentlich aber den über alle Maagen bedrangten Bewohnern bes Dorfes Billau Schut ju gemahren, fo mußten wir, nachbem fich bas Baffer verlaufen, wieber barauf bedacht fein, ben Berungluckten bie Mittel an bie Sand zu geben, ibre Felber ju bebauen. Es wurde bemnachft ein Rothbamm um ben Bruch bei Bilfau geschüttet, burch welchen bem fortbauernben Ausströmen bes Baffers ein Biel gelet und bie gange unterhalb liegende Strede einige Bochen fruber von bemfelben befreit warb, ein Unternehmen, welches fich auch bei bem Eintreten bes Sochwaffers vor Johannis nicht minber nus lich für die Dieberungen bes rechten Dberufere bemabrte. Gleiche Gutfe ward durch Leiftung eines Worschusses von 900 Rehlt. jum Beginn der Arbeiten an ben drei Bruchstellen des linken Ufets dargeboten, eben so muß= ten einzelne Gemeinden gu bemfelben Brede unterftugt werben, ebe gur Ab: schähung ber burch die Aleberschwemmungen vernichteten Saaten, verfandeten Felber, zerftorten ober beschäbigten Gebaube, geschettten werben tonnte. Diesem sehr schwierigen Geschäft unterzogen fich balb mehrere ber Mitglieber bes Bereine, und mahrend eine Schleunige Auszahlung ber jum Untauf von Saatgetreibt ausgesehten Summen erfolgte, um ben angerichteten Schaben möglichft zu vermindern, indem bie Mittel jur fcnellen Beftellung ber Sommerung beschafft murben, fanden wir es fur zwedmäßig, bie gum Retabliffement der beschädigten Bohnungen bestimmten Gelber nur nach nach ju gablen, und beren bem 3mede gemage Bermendung baran gu Enfi: pfen. — Außerbem waren wir auch bemubt, jur Wiederherstellung ber Kommunikation an benjenigen Orten behülflich zu fein, wo bie Reafte ber einzelnen Bemeinden gu fcmach fchienen, um ben Bertebe und mit ibm

<sup>\*)</sup> In ber That melden Schweizer Matter, baf bier und ba wieber mehre ber vertriebenen politichen Ftuchtlinge zum Borfchein gefommen find, was auch auf ein soiges Unternehmen wohl hindeuten konnte.

ben geftorten Erwerb wieber ju beleben. - Ueberhaupt haben wir auf jebe Beise ber Noth bes Einzelnen abzuhelsen gesucht und sind ba ju husse gekommen, wo sich uns bas Bedürsniß nur irgend kund gab. Daß nicht Jeber seinen Erwartungen gemäß betheilt wurde, daß sich auch der Mohlthat Unwürdige und Unbankbare gezeigt, liegt wohl am Tage, und läßt sich bei einer so großen Zahl derer, welche mehr oder weniger von dem Unglud betroffen worden waren, vorausseten, jumal die meisten unter ihnen nur immer die eigene, nie die Noth des Nachbarn fublen, wenigstens ihren Theil berfelben für ben größeren halten. — Es ift aber nicht gu verten-nen, wie sie feit bem Jahre 1813, 1829, 1830 und 1838 wiederholten Ueberschwemmungen ben Boblstand fammtlicher Bewohnet ber Niederung untergraben haben, ba ber burch fie angerichtete Schaben ju nachtheilig einwirkt. Es ift nicht bie einmal verlorene Saat, ber Grund und Boben wied durch eine solche Ueberfluthung, welche namentlich in den letten Jahren immer so lange gedauert, auf geraume Zeit in seiner Tagarbeit beeintrachtigt, es ift nicht die gleich sichtbare Beschädigung der hauler, welche in Betracht gezogen metben muß, ba biefelben, fie mogen bon Mauerwert ober hols fein, eigentlich mehr ben Reim gu einer fpater erft fcnet-ler eintretenden Berfiorung einfaugen, welcher fich um fo betrübender in feis nen Folgen zeigt; daber auch biesmal ein weit größerer Rachtheil fich in biefer hinficht ergab, als in fruberen Jahren. Es glaube baher Niemand, daß die in der Ausgaben-Rachweisung dafür gezahlten Summen hinreichen, die Gebäude vollständig zu repariren; es ift dies nur ein geringer Theil ber wirklichen Roften, welcher verwendet werden und in Butunft ausgeges ben werden muß. — Borguglich aber in Berudfichtigung beffen, bag die wiederholten Ueberschwemmungen einen fo traurigen Ginfluf auf ben Bobisfand ber Niederung ausüben muffen, haben wir ben Befchluf gefaßt, bem Uebel fo viel wie möglich in ber Folge zu fteuern. Die Dammbruche felbft find wiederum zugebaut, noch aber ift es nicht entichieben, ob die vom Staate bazu gewährten, hochft bedeutenden Borfchuffe, (von 25,000 Rete.) burch bie Gnabe Gr. Majeftat werden niebergeschlagen ober von ben Inun-bations:Einsaffen aufgebracht werden muffen, Taufende von laufenden Ruthen ber bie Ufer begrengenden Danmftreden find aber in einer fo trauris gen Berfassung, daß die nachsten Hochwasser abermalige Durchbruche vor-aussehen laffen. — Roch ift nichts zu beren Berbesserung gescheben, bie Behörben konnen nicht über bie dazu erforderlichen Mittel disponiren. Die Behörben konnen nicht über die dazu erforderlichen Mittel disponiren. Die verarmten Bewohner, beren Hoffnungen auf einen günstigeren Erndte-Erztrag durch die Witterung vernichtet sind, die einen Theil ihrer Bedürstiffe zu hohen Preisen werden einfausen mussen, können zu baaren Zahlungen und Natural-Leistungen, die sie ihren, vermehrte Arbeit erfordernden Acktern entziehen würden, nicht angehalten werden, und somit verstreicht die Jahreszeit, welche dem Bau günstig ist und das Frühjahr droht mit neuen Gesahren. — Demzusolge haben wir, da nur eine allgemeine Maßregel hier Hülfe gewähren kann, beschlossen, vorläusig die Summe von 6000 Athte. zu einer durchgängigen Berstärkung und Erhöhung der Dämme im ganzen Kreise zu verwenden. Wir glauben somit am zwedmäßigsten und im Sinne der Geber zu handeln, wenn wir auf diese Weise dem Eigenzthume ber Bewohner der Inundationsstäche einen dauernden und nachhalzenden Schuß gewähren, sie badurch in den Stand segen, durch eigenen tenben Schut gemafren, fie baburch in ben Stanb fegen, burch eigenen Bleif wieber ben verlorenen Bobiftand ju erwerben. - Es tann auch teine gleichmäßigere Bertheilung ber eingegangenen Beitrage fattfinden, ale bie Berwendung auf diesem Bege gewährt. — Der Boblhabenbere nimmt baran benseiben Antheil, wie ber Aermfte, ber burch Leberfluchung selbft in baran benselben Antheil, wie ber Aermite, der burch Ceberputoung stop in Krankheit, Noth und Theurung verset und behindert wird, seinem täglichen Erwerbe nachzugeben. — Rur auf eine gleichmäßige Instanbsetung der Dammverdand grünzben, nach welchem sich, ba in demselben gemeinsame Maßregeln zum Schutz ber Deiche enthalten sein sollen, alle Bewohner der Niederung, durch so wiederholte Verwüstungen beiehrt, ausrichtig sehnen. Das Dorf Billau, welches burch den, in unmittelbarer Rabe ent-

flanbenen Dammbruch auf eine fcredliche Beife vermuftet worben mar, mußte ein hauptgegenftand unferer Furforge bleiben, nicht eine ber 68 Poffestionen, aus benen bas Dorf früher bestand, ift unbeschäbigt gebtieben, 30 Bohngebaube und 10 Scheunen waren von Grund aus zerftoet, 20 anbere Saufer haben bem Neubau fast gleiche Reparaturen erforbert, mabrend alle ubrigen mehr ober weniger gelitten hatten. - Da auf diefe Beife alle Borrathe fur Menfchen und Bieb vernichtet waren, mehre Familien ihre Bater, andere ihre Kinder und sont betingtet buten, megte guinten ihre Bater, andere ihre Kinder und sonftige Angehörige in den Fluthen hatten umkommen seben (wir muffen hier bes traurigen Schicksals zweier Ettern geben-ten, welche sechs ihrer Kinder verloren, so wie einer ganzen Familie von funf Personen, welche mit haus und hof, ja felbst Grund und Boben spurlos verschwunden finb), so war es unsere nächste Sorge, für die Berpflegung von beinahe 500 Perfonen, Rieibung, Bafche, Betten, und fur ein bauerns bes Unterfommen ber obbachlos Geworbenen gu forgen und bie nothwenbigften Unterftugungen fo lange auszudehnen, bis zum Retabliffement bes Dorfes geschritten und durch ein angemeffenes, auf alle Arbeiter ausgesehres Tagelohn, an welchem jeber nach Beehaltniß feiner Rrafte Thell zu nehmen im Stande mar, für ben Erwerb zu ben beingenbsten Lebensbe-buefnissen vorbebacht mar. — Bon ber ursprünglichen Ibee, ben Berungludten eine Beibulfe jum Mufban ju gemabren, tonnten mir bei ben im: mer reichlicher eingehenden Beitragen abgehen, und une bie jur völligen Mieberherstellung ber Mohngebaube und grunblichen Reparatur aller beschä-bigten ausbehnen. Die beispiellose Berftorung, bie bas Baffer angerichtet, erlaubte nur, zwei Saufer in der fruberen Dorflage aufzuführen; zu ben übrigen mußte ein eigener Bauplat ertauft und tonnte nur mit besonderen Schwierigkeiten erworben werben, mobet es jeboch gelang, bie baupolizeilis chen Borfcheiften auszuführen, und jedem ber neuen Saufer noch einen Bleinen Bartenfled anzuweisen, woburch bie neue Colonie in Butunft ein freundliches Ansehen erhalten wird. In Folge ber an ben meisten Stellen mindestens 3—4 Fuß hohen Bersandung bes noch nicht vollendeten Shaussers und der Unmöglichteit, irgend etwas zur Wiederherstellung ber Wege vor beendetem Dammbau zu thun, war die Kammunikation fast gänzlich gehemmt und mehr als breifache Zugkräfte wurden erfordert, die bebeutenden Quantitäten des benöthigten Materials heranzubringen; befen ungeachtet aber sind wir so welt vorgeschreiten, das vor dem Eintitt ber kühleren Jahreszeit alle Einwohner des Dorfes wieder unter Dach und Sach gebracht werden und Gott banten tonnen, ber die Bergen ebler Geber

ju ihrem Belftanbe lentte. - Der Roftenaufwand jur Bieberherftellung des Gangen überfteigt allerdings ben feuberen Berth ber Grundftude bedeutend, da die Befolgung ber baupolizeilichen Borfdriften in Betreff ber Untermauerung und Biegelbedachung eine Mehrausgabe von nabe bunbert Reichsthalern auf jebes Mohngebaube verlangt, ein Umftand, ber übrigens bei der Gemahrung einer fo außerorbentlichen Sulfe, wie wir fie bier bennoch angebeihen zu lassen uns verpflichtet fühlen mußten, eine vielfache und wohl zu überlegende Berücksichtigung in Unspruch nahm. — Das Ungluck, welches die Bewohner der Niederung im Allgemeinen betroffen, war so groß, daß, troß der reichlichen Beiträge, nur ein geringer Theil des angerichteten Schadens vergutigt werden konnte, und doch trat basselbe in Wilselbeiten Schadens vergutigt werden konnte, und doch trat basselbe in Wilselbeiten Schadens vergutigt werden konnte, und doch trat basselbe in Wilselbeite Schadens tau fo grell hervor, die Gulfebedurftigteit mar bort fo groß, daß fich auch nicht die mindeften Mittel gur eigenen Bewertstelligung bes Wieberaufbaues auffinden ließen; benn nicht an den eigenen Bohnungen tonnen bie tunf= tigen Besigern berfelbe einen Tag unentgelblich arbeiten, weil fie fonft nicht ben Lebensunterhalt haben. Die vollendeten Saufer erreichen aber einen weit größeren Werth, als die fruberen zum großen Theil elenden hatten, so daß, wenn fie unbedingt ben Besigern aberlaffen bielben, Diefelben ben bret = und vierfachen Erfas ihres wirklichen Berluftes erhalten, mithin nicht allein gegen ihre Ungludigefahrten in andern Dorfern bevorzugt werben, woburch nicht blos Saf und Reid erregt und bie Belegenbeit gu leichtfinniger Berfculbung bes fo ohne Schwierigeeit gewonnenen Gigenthumes gegeben, fonbern auch Ibeen und Sandlungen erzeugt werben konnten, beren Folgen in Zukunft höchst traurig sein mußten. — Wir sind beshalb be-mubt gewesen, hier einen Ausweg zu finden, über welchen wir uns zwar noch nicht aussprechen konnen, da zu bessen Sicherstellung erst die Geneh-migung Gr. Majestät des Königs erfolgen muß, der uns jedoch geeignet zu sein scheint, die den Berunglucten erwiesene Wohlthat nachhaltiger zu maden und baburch nicht Beranlaffung ju geben, bei abnlichen traurigen Ereigniffen eine flumpffinnige, forglofe Tragbeit ju erwicken, wie wir fie

auch schon in vielen Fallen leider zu beobachten Gelegenheit hatten. Indem wir den hier furz ausgesprochenen Grundsagen gefolgt find, haben wir die bei uns eingegangenen Gelder in nachstehender Art verwen-

|   | bet, ober über dieselben bisponirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Str. 3             | Par. S | Ty.  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|------|
|   | Bur Unterftubung ber in ben unter Baffer gefehten Dorfern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21213              | Title: | 100  |
|   | am meiften bebrangten Bewohner an Lebensmitteln, Salg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d 15               | 081    |      |
|   | Betranten, Befleibungen, baarem Beibe murbe bis gum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ale Til            | 1      |      |
|   | Burudtreten bes Baffere in feine Ufer verwenbet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 678                | 2      | 6    |
|   | Bur Bergutigung bes in ben Fluthen umgetommenen Biebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 264                |        |      |
|   | Bur Bieberherftellung ber Rommunitation auf ben Strafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TP-162             | 123    |      |
|   | nach Fraustabt und Schlawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157                | 27     | 6    |
|   | Bum Untauf eines Bauplages fur bie in Biltau neu gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7000               |        | da   |
|   | errichtenben Gebaube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 400                |        | -    |
| ì | Bur Beforberung driftlicher 3mede, befonberer Bestimmung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 255              | 90     |      |
| ı | gemaß, bem herrn Superintendenten Robler gur Diepo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. A. SELLE        |        | Win. |
| ľ | fition gestellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                | -      |      |
| ı | Bur Errichtung bes Rothbammes bei Willau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 310                | 13     | 7    |
| l | Saat-Entschäbigung an 38 Dorfee bes Rreifes gezahlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4123               | 15     | 9    |
| Ì | Bau:Entschädigung gur Bieberherftellung ber gerftorten Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 176 33             | 100    | 46   |
| ľ | baube exclusive des Dorfes Wilkau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2455               | 15     | 4    |
| ı | Bergutigung auf verfandete Meder exclusive Billau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400                | 15     | -    |
| k | Ertraordinaire Unterftugungen an verschiebene Gemeinben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Market 1           | 910    | 101  |
| ľ | und Dominien gum Damm = und Brudenbau, in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15.66              | 2277   | 45   |
| Ì | Scheunen verlorenes Getreibe ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1485               | 23     | 8    |
| l | Fortlaufende Unterftugungen an Silfsbedurftige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                 | 16     | -    |
| Į | Ausgaben insgemein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29                 | 22     | -    |
| l | Buruderftattung bes von Dhlenfchen Fonds an bie Rreis:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | . 83   | 196  |
| l | Dammbau-Kaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 206                | -      | 4    |
|   | Bur Berbefferung und Berftartung ber Damme find einft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20000              | 72     | 190  |
| I | weilen bestimmt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6000               | -      | 100  |
| 1 | Fur bas Dorf Blifau find inclusive bes Baues, ber Re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HOTELS             | F()    | 100  |
| Ì | paraturen und aller übrigen noch in vielfacher Sinficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 172    | 200  |
| 1 | gu berudfichtigenden Musgaben überhaupt ausgefest .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13000              | -      | 1-   |
| 1 | beren Berwendung wir erft nach Bollendung bes Reta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7722               | 300    | 100  |
| 1 | bliffements fpeziell nachweisen konnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | S. Chinkle         | 13     | 79   |
| 1 | Außerdem aber find ber Gemeinde bereits an Natural-Un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 13%    | (8)  |
| ı | terftugungen zugekommen 1220 Rthir. 15 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EU22300            | 5000   | 16   |
| ı | Dben ermabnte Summe jum Untauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No.                | 28     |      |
| 1 | bis neuen Bauplages 400 " - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 四,田之日              | 110    | 17.5 |
| ı | Ablöfung ber barauf zuhenden Laften 120 " - "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CALL ST            | 13     | 1    |
| ı | 1740 Rihle. 15 Sge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Page 10-           |        | 139  |
| 1 | 13000 " — "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | THE REAL PROPERTY. | 1339   | 18   |
| ĺ | 14740 Rthir. 15 Sgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FF195-5            | 136    | 1    |
|   | The state of the s | 1000127            | 17     |      |
| ı | Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 129652             | 1      | 1 8  |

Ueber ben Reft bes Raffenbestanbes gu verfügen, gestatten bie vielfach uns vorliegenben, ber Berudfichtigung werthen Unsprüche noch nicht, wir glauben inbeffen fur jest, bem hauptbeburfniffe genugt ju haben und muffen bie Enticheibung fpaterer Berathungen, fo wie bie fpeziellere Rechnunge: legung ber ganglichen Beenbung bes bon uns unternommenen Unterfluts junge- und hilfsgeschafts vorbehalten. —

Glogau, ben 20. August 1838.

Der Verein zur Unterstützung der durch Wasserfluthen verunglückten Bewohner des Glogauer Kreises. Birambo, Dietrich, v. Ectartsberg, Dr. Bail, Erspriester. Scheim. Jariges, Bebeim. Deb. Rath. Lanbrath. pract. Urst.

Germershausen, Jariges, Dr. Köhler, Kaufmann. D. L. G. Chef-Präsident. Superintendent. Lauterbach, Grafv. Mittberg, v. Lükow, General-Majoru. Divis.-Command. Burgermeister. D.L.G. Bice-Prafibent. Sattig, Strahl, v. Wisleben, v. Wichart, Kreis-Justigrath. Kommerzhnrath. General-Major. Dberfi-Lleutenant. Rommerghenrath.

Redaction: E. v. Baerft und S. Barth.

Drud von Graf, Barth u. Comp.

## Beilage zu Ng. 208 der Breslauer Zeitung.

Donnerftag ben 6. Ceptember 1838.

Donnerstag: "Kunst und Natur." Lusispiel in 4 A. von Aibini. Polypena, Due. Broge, als vorlette Gastrolle.

Ent bind ungs-Ungeige. Die beute erfolgte gludliche Entbindung meiner lieben Frau, henriette geb. Grunwald, von einem gefunden Madden, beehre ich mich, Berwandten und Freunden, fatt befonberer Delbung, hiermit ergebenst anzuzeigen.
Schweibnis, ben 3. Sept. 1838.
Der Gutebesiger Grunig.

Entbinbungs = Angeige. Am iften September feuh balb feche Uhr murbe meine liebe Frau, Balerie geborne von Teichmann, ju Frephan von einem gesunden Mabben zwar schwer, aber gludlich entbunden. Diese Unzeige, anstatt besonderer Melbung, an Berwandte und Kreunbe.

Glogau, ben 3. September 1838. Lieutenant im 6. Infanterie: Regiment.

ARRED ARRESTANA Sonnabend den 8. Sept.

wird der Akustiker Fr. Kaufmann aus Dresden

eine zweite musikalische Abend-Unterhaltung

(im Saale des Hôtel de Pologne) zu veranstalten die Ehre haben. Einlasskarten à 15 Sgr. sind in der Musikalienhandlung des Hrn. Cranz (Ohlauerstr.) zu haben.

Kunst-Anzeige.
So eben ist erachienen, und in der Kunst-Handlung F. Karsch in Breslau, so wie durch alle übrigen Kunsthandlungen Deutschlands etc. zu beziehen:

Mensen Ernst's Portrait mit türkischem Facsimile. Auf chinesischem Papier à Exemplar 10 Sgr.

Bei C. Beinhold, Buch: Mufikalien= und Aunsthandlung

in Breslau (Albrechtsftraße Mr. 53) lind alle für das Jahr 1839 erscheinenden Taschenbücher und Kalender zu haben;

vorläufig find ang temmen: Lilien 21/g, Belena 21/g, Penelope 12/s Rtir.

Bei F. E. C. Leuckart in Breslau, Ring Nr. 52, ist so eben angekommen:

Locomotiv-Galopp

für das Pianoforte von Ph. Fahrbach.

Op. 31. Preis 71/2 Sgr.

Albrechteftrafe De. 24, beim Untiquae Bobm:

Deutsche Aufsatlehre von Dr. Harnisch, 12 Sgr. Bauer, Handbuch b. schriftl. Geschäftekschr., 10 Sgr. Rumpf, Unleitg.
3. Ubfast. v. Bittschriften zt., 10 Sgr. Deutsche Mährchen u. Sagen v. Lothar, 10 Sgr. Deutsche Mährchen u. Sagen v. Lothar, 10 Sgr. Combe's Physiologie, 1837, st. 2 Rthl. f. 1 1/8 Rthl. Merner, 12 Lebensfragen, 15 Sgr. Wendt, geh. Meblicinalrath, Beweis bes Bewußtseins im Kopfe eines Enthaupteten, 1 Rthl. Preuß. Städteordg., 8 Sgr.

Eine Frau in mittlern Jahren, welche bie beften Beugnisse ausweisen kann, erbietet sich unter sehr soliden Bebingungen, die Kührung einer Wirthschaft zu übernehmen; auch würde dieselbe mit Liche und Sorgsalt die Psiege und Aussicht über Kinder damit verbinden. Das Nähere ist in den Vormittagestunden Carle : Strafe Dr. 16, brei Stlegen hoch, zu erfragen.

\* In ber Unzeige bes Grn. G. horrwis, gefte. Big., lies: Bladwell's flatt Badwell's.

Literarische Anzeigen ber Buchbandlung Josef Max und Komp. in Breslau.

lung Josef Mar und Komp. in Breslau eingegangen:

Wollständiges christ=katholisches Gebetbuch

J. M. Sauber.

Zwanzigste Auflage. Dit einem Rupfer. Gr. 8. Preis 171/2 Ggr.

Bei Ch. Th. Groos in Carleruhe ift fo eben erfchienen und in jeder Buchhandlung, in Bres- lau in ber Buchhandlung Jofef Mar und Romp.

Hilfsbuch für praktische Mechanik

jum Gebrauche fur Artillerie-Dffigiere, Givil= unb Militar : Ingenteure; bie wichtigften Regeln und Formeln gur Beurtheilung und Entwerfung von Konftruktionen enthaltenb.

Von Arthur Worin,

Kapitan der Artillerie. Mus bim Frangofifchen überfest von C. Solt= mann, Lehrer ber Mathematik an ber Großherz. polytech. Schule zu Carleruhe. Mit 58 Figuren. Preis geb. 1 Reir. 8 Gr.

Bei J. M. Maper in Nachen ift fo eben er= Schienen, und in ber Buchhandlung Josef Da p und Romp. in Breslau ju haben:

Bilder aus den Niederlanden. Bon

& v u i & & a g. 8. 3mei Banbe. Preis geheftet 2 Rthlr.

Eine Reihe von Ergahlungen und Schilberun= gen, bon benen die lettern auf ernfte und heitere Weise ein helles Licht auf die Berhattniffe ber Niederlande werfen, Kunft, Literatur und Politik berühren, mahrend die erstetn durch ihre Behand-lung, wie burch ihren Stoff, den Leser feffein merben. Bei ben jegigen Beitumftanben wird biefes Bere bes beliebten Berfaffere eine boppelt will: tommene Erfcheinung fein.

In allen Buchhandlungen, in Breslau in ber Buchhandlung Jofef Max und Komp. find ju

Landon: Die Fabrikation bes Porzellans, Steingutes und Fayence-Glafes, so wie der hierzu erforderit-

chen Glafuren, nebft einer grundlichen Unweifung, verschiedene Detalle, ale Golb, Gilber, Tombad Rupfer, vorzüglich eiferne Rochgeschiere gu emailit: Fur Porgellan-Fabriten, Gifengiefereten, Top: fer und Metallarbeiter, so wie auch für alle Die-jenigen, bie sich mit bem Handel dieser Gegen-ftände beschäftigen. Mit Abbitdungen. 8. Geh. Preis 16 gGr.

2. Ractebrandt: Die Runft, feine Schmelze

und feine verschiedenfarbige Emaillen gu Bergies rungen auf Golds, Silbers und Platinarbeiten, vorzüglich auf Ritterorben juzubereiten, aufzutra-gen und einzubrennen, nebft Beschreibung der vor-nehmften europäischen Ritterorben. Fur Glashutten, Juweliere, Gold: und Silberarbeiter, Porgel-Diejenigen, welche bie verschiebenen europäischen Ritterorden kennen lernen wollen. Mit Abbild. 8. Geh. Preis 10 gGr.

G. C. Raft: Die Fabrikation bes

Berlinerblaues.

Mit Berudfichtigung ber neuern berbefferten De-thober. Mit einer Abbilbung. 8. Geb. Preis 10 gGr.

So eben ift erschieuen und in ber Buchhand: Praktische Anweisung zum Anbau und zur Bubereitung ber

> Arapp= und Rothewurzeln, nebft Befdreibung und Abbildung ber bagu erfors berlichen Gebaube, Defen und Gerathichaften. Bon G. E. Kaft. Mit 7 Ubbildungen. 8. Geb. 8 gGr.

> Für Gewerbtreibende, Fabrifanten u. Runft= ler, insbefondere für Gewerb= und Realschulen.

> Go eben ift ericienen und in ber Buchanb: lung Jofef Dar und Romp. ju haben:

M. Papen's populares Sandbuch

industriellen Chemie.

Für Künftler, Fabrikanten und Gewerb-treibende aller Art. Berbeutscht von Dr. 3. Sartmann. Ifter Band. Mit zwei Tafeln Abbildungen. 8. Preis 18 gGr.

Der Name Papen gewährt hinlangliche Bargsichaft fur bie Grundlichteit und Brauchbarteit bies fes Bertes. Außer ben allgemeinen Belehrungen über Phpfit, Chemie und Mechanit enthalt biefes Bert folgende Artitel: Dampfmafchinen, Gops, Rochfalz, Ziegein, Töpferwaaren, Porzellan, Kalt, Blut, Sauren, Salze, Alaun, Sauerstoff, Lustepumpe, Steine, Braune und Holzschle, Cote, Gaberleuchtung, Soda, Chlor und Chlortalt, Kare toffelmehl, Buder-, Runtelruben-, Uhorn-, Rartof= felmehle, Milche, Sonige, Gerftene, Aepfele und Traubenguder, Fabritate aus ber Kartoffel, Bein n. f. w. und ertheilt über ihre Fabrifation und Unwendung bie grunblichften Belehrungen, nach ben neueften Fortschritten ber industriellen Chemie.

So eben ift bei G. Jaquet in Dunchen erfchienen und vorrathig in ber Buchhandlung G. D. Aberhols in Breslau:

Vollständiges christkatholisches

Gebetbuch

Michael Hauber. Bwanzigste neu burchgefehene Auflage. Mit 1 Titeltupfer. Gr. 8. 171/2 Sgr.

So eben ift im Berlage von F. Riegel in Potebam erschienen und zu haben in G. P. Aberholz Buchhandlung

in Bredlau (Ring- und Stodgaffen:Ede Re. 53):

Handbuch des Rechnungswesens

Preußischen Haupt=3oll= und Haupt= Steuer=Memter.

Bom Beheimen Rechnungs=Revifor, Rechnungsrath Schönbredt. 3r Bb. gr. 8. 2 Rife. 10 Sgr.

Bei Graf, Barth und Romp. in Breelau ift etichienen und burch alle Buchanblungen gu begieben :

Die Beltkunde; ein Leitfaben bei bem Unterricht in ber Erd-, Miner-, Stoff-, Pflangen=, Thier=, Menfchen=, Botter=, Staaten= und Gefchichtefunde. Erfter Theil, enthaltend Schlesien, ursprünge lich ausgearbeitet von dem Königl. Ge= minar = Direktor Dr. B. Barnifc und gegenwärtige 4te Auflage überarbeitet und vermehrt von U. Kelch, Lehrer am Königl. Gymnafium zu Ratibor, auch unter dem Titel: Schlefien, bem Lehrer jum Lehren, ben Schülern jum Gin=

üben, und dem Bewohner gum Neberblicken geschrieben. 8. Preis 111/4 Sgr. Die Weltkunde. 3meiter Theil, ent= haltend **Deutschland**, herausgegeben haus, zum grünen Berge genannt, soll im Wege von Dr. B. Harnisch. Bierte umgester der nothwendigen Subhastation verkauft werden, arbeitete Auflage. 8. Preis 11½ Sgr. Die neuste Taxe beträgt nach dem Durchschnittsswerthe 8968 Thr. 25 Sgr. Der Vietungs-Ters arbeitete Auflage. 8. Preis 11 1/4 Sgr. Die Weltkunde. Dritter Theil, enthal=

tend bie gange Erbe, herausgegeben von Dr. 28. Sarnifch. Bierte umgearbeitete Auflage. 8. Preis 11 1/4 Ggr.

Der Berausgeber vorftebenber Berte faßte gu erft ben Gebanten, unter bem Ramen ber Belt: funde bie gemeinnüsigen Renneniffe fur die Boitefoulen, Burgerfdulen, untern Gymnafiatetaffen, fo wie fur ben Privatunterricht, in ein regelrech-tes Suftem ju beingen, und bie Ausfuhrung blefes Gedankens erhielt ungetheilten Beifall. mit aber die Weltkunde auch in allen beutschen Landern ju gebrauchen mare, mas bisher weniger anging, ba alle brei Theile verbunden waren, und Schleffen ben erften Theil ausmachte, fo find alle brei Theile in blefer vierten Auflage getrennt. Schleffen hat Sr. Lehrer Reld, deffen geographis fche Arbeiten hinlanglich in unferer Proving bekannt find, beatbeitet, die beiben andern Theile aber ber Bert Direktor Sarnifch felbft, fo wie berfelbe auch bie Proving Sachfen auf eine abnliche Beife, wie Schlesien (Salle bei Anton), herausgegeben hat, von welchem Bert in turger Zeit gegen 2000 Exemplare abgefest murben.

Das aber ben zweiten und britten Theil ber Belteunde anbetrifft, so haben sie bedeutende Ber-besserungen erfahren. Der zweite Theil ift fast gang umgearbeitet, und wir konnen von bieser vier: ten Auflage fagen, baf fie wenig zu wunschen übrig laffen möchte. Alle brei Theile find so einsgerichtet, baf fie nicht blos von bem Lehrer, sons been auch von ben Schülern gebraucht werben

Chenbafelbft finbet man vorrathig:

Zafchta, R., Schulvorschriften, in Stufenfolgen für geubtere Rinder in Stadt= und Landschulen, mit besonderer Ruckficht auf Dberfchlefien. Erftes Beft, enthaltend 88 deutsche und 32 polnische Borlegeblätter in deutscher und lateini= scher Currentschrift. Rebst einem Um= 10 Ggr. fchlage.

Der Bert Berfaffer, vortheilhaft burch feine feu: her herausgegebenen Borfdriften bereits befannt und liefert im vorliegenden Seft gemifferma: fen eine Fortsehung berfeiben, in welcher jeboch alle fach= und zeitgemäße Erfahrungen beftmöglichft berudfichtigt und angewandt murben. Rächst bem burchaus erforderlichen Stufengange ift Auswahl bes Inbalte, Regelmäßigleit und Einfachheit ber Schrift: guge, bann aber auch ble fur jablreiche Schultlaffen hinreichenbe Ungahl von geeigneten Borfo nothige schiften ftreng jum Grunde gelegt worden. Die Recht konnen wir baber biefes Deft als praktifch anempfehlen.

#### Wur ben Lehrunterricht in Polfsichulen

find im Berlage ber unterzeichneten Berlagebuch-handlung nachftehende empfehlenswerthe Bucher

su haben

Schnabel, E., (Reftor bei St. Abalbert in Breslau) Erftes Buch für Kinder, oder Uebungen im Lefen, Sprechen und Denten. Rebft einigen Uebungeblättern im Schreiben, jur Beschäftigung ber Rin= der außer den Schulstunden. Sechste verm. Aufl. 8. Preis 3 Sgr.

- 3weites Buch für Kinder, oder Lefeubungen gur Bildung des sittlichen Ge-fühle, zur Uebung der Dent = und Ur= theitstraft. Zweite verbeff. u. verm. Auflage. 8. Preis 8 Sgr.

Dag ber herr Berf., ein praftifcher Schulmann mit porftebenben, ber Schuljugend gewibmeten Buchern etwas Zwedmäßiges, Beitgemäßes lieferte, bafür fprechen am besten bie nothig gewordenen neuen Auflagen, wie die gunftigen keitischen Urtheile in in und auswärtigen Blättern über bie:

Graf, Barth & Romp.

Subhaftations = Bekanntmachung. Das hierfelbft auf ber Schubbrude an ber Ede felbft, eingefehen werben. ber Junternftrage sub Mr. 917 bes Sypotheten-Buche, neue Dr. 25 und 4 belegene Rretichmer=

min fteht

am 7. December c. Bormittage 11 Uhr vor bem heren Stadtgerichte-Rath Juttner im Partheien = Bimmer Dr. 1 bes Ronigl. Stabt: Be-

richte an. Die Sare kann beim Mushange an ber Gerichtsftatte und ber neufte Sppotheten-Schein in ber Regiftratur eingefeben werden.

Breslau, ben 24. April 1838. Königl. Stadtgericht hiefiger Refibeng I. Abtheilung. n. Blanfenfee.

Subhaftations = Bekanntmadung. Bum Berkauf bes sab Nr. 44 auf bem Bin-cens-Etbing Nr. 7, neue Junkernstraße belegene Grundstück, bessen Taxe nach dem Materialien-werth 7974 Rtlr. 8 Sgt. 6 Pf., nach dem Nutjungeertrage ju 5 pCt. aber 7753 Rtir. 14 Ggr.

beträgt, haben wir einen Termin auf ben 9ten Oftober d. J. Vormittags 11 Uhr vor bem herrn Stabtgerichts:Rath Luhe im Parteien-Zimmer Nr. 1 des Königl. Stadt: Gerichts

anberaumt.

Die Tare und ber neuefte Soppothetenschein fonnen in der Registratur eingesehen werben. biesem Termine wird die Maria Magdalena, ver-wittmete Pastor Pech geb. Brun modo beren Erben ober Cessionarien mit vorgelaben.

Breslau ben 6. Marg 1838. Königt. Stadtgericht hiefiger Refibens. 1. Abtheilung.

v. Blantenfee.

Ebiftal : Citation.

Rachbem ber, von bem unterzeichneten Ronigl. Stadtgericht über ben Rachlaß bes biefigen Cicho-rienfabritanten und Grundbefigers Job. Bottfr. Bober am 4. Mai d. J. eröffnete erbichaftliche Liquibations : Proges auf ben Untrag eines Glaubigers in einen Concure: Proges umgewandelt wor ben, fo werben bie etwaigen unbefannten Glaubis ger Behufs Unmelbung und Nachweisung ihrer Anfpruche ju bem auf ben 8. Dezember c. a. Bormittage um 11 Uhr bor bem Beren Dberlan: desgerichts Affessor Tigau anberaumten Termine bierdurch mit der Aufforderung vorgeladen, sich bis jum Termine schriftlich, in demselben aber personslich, oder durch gesehltch julässige Bevollmächtigte, wozu ihnen beim Mangel der Bekanntschaft die herren Juftig-Commiffarien: Odulb, Muller, Sabn, vorgeschlagen werben, gu melben, ihre Forsterungen, die Urt und bas Borgugerecht berfeiben anjugeben, und bie etwa vorhandenen fcriftlichen Bewelsmittel beigubringen, bemnachft aber Die weitere rechtliche Ginleitung ber Sache gu gemartigen, mogegen bie Musbleibenden mit ihren Unfpruchen von ber Maffe werben ausgeschloffen, und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger ein emiges Stillschweigen auferlegt werben mirb.

Breslau, ben 27. Juil 1838. Ronigl. Stadtgericht biefiger Refibeng. Hede.

Befanntmachung. Es wird hierdurch öffentlich befannt gemacht, daß bie Roffetier Gutiche ichen Cheleute die an ihrem Bohnorte, neue Rirchftrage Rr. 12, unter Eheleuten geltenbe Gutergemeinschafe burch einen vor ihrer Berbeitrathung abgeschloffenen gerichtlichen

Bertrag aufgehoben haben. Brestau, ben 30. August 1838. Königliches Stadt-Gericht hiefiger Refibens II. Abtheilung.

Uede.

Bau = Berbingung.

Es foll ber Reparatur=Bau ber durch ben Gis= gang beschädigten langen Rosenthaler Brude über bie alte Dber an bin Minbeftforbernben überlaf: fen werben.

Siergu haben wir einen Licitatione-Termin auf Freitag ben 7. September a. c. angefest, und la-ben licitationsfabige Unternehmer hiermit ein, fich gebachten Tages um 10 Uhr Bormittags auf bem rathhauslichen Fürftensaale einzufinden und ihre Gebote gu Prototoll gu geben. Die Licitatione-Bedingungen nebft bem Roften=

Anschlage tonnen taglich beim Rathhaus-Infpettor

Rlug in ber Dienerftube, fo wie im Termine

Breelau, ben 25. August 1838. Bum Magistrat hiefiger Saupt- u. Refibeng-Stabt verorbnete

Dber-Burgermeifter, Burgermeifter u. Stabt-Rathe.

Befanntmadung.

Im Einverftandniß mit der Stadtverorbneten= Berfammlung sollen die am letten December b. J. pachtlos werbenben, vor bem Dberthore jenfeits bes Rofenthaler Dammes gelegenen fogenannten Do= inte = Meder, welche 163 Magbeburger Morgen 120 DR. Meder und 11 Dagbeb. Morg. DR. Wiefen enthalten, verlauft, falls aber tein annehmliches Bebot erfolgen follte, wieberum auf 6 Jahre verpachtet werben.

Die haben biergu auf

ben 14. September b. 3., Bormitt. 10 Ubr auf bem rathhäuslichen Fürftenfaale einen Licita=

tions-Termin anberaumt, ju welchem wir Rauf = und Pachtluftige hiermit einlaben.
Sowohl die Bertaufe ale die Berpachtunges Bedingungen werden vom 1. August c. ab bei uns ferem Rathhaus-Infpettor Rlug gur Ginficht aus:

Brestau, ben 6. Juli 1838.

Bum Magistrat hiefiger Saupt= und Residengstadt perorbnete

Dber=Burgermeifter, Burgermeifter und Stabtrathe.

#### Droflama.

Auf ber ju Koftenthal belegenen, sub De. 1 bes Hoppothekenbuches vermerkten Frei Scholtisei nebst Zubehör, ift aub Rubr. III., Rr. 1, ein Raufgelber-Rückfand von 10179 Rthl. 22 Sgr. 3 Pf. ex decreto vom 24. November 1830 von Umte: wegen mit ber Maafgabe eingetragen, daß barauf alljährlich Termin Johanni 1000 Rtir. an bas Depofitum bes Rgl. Dbeilanbesgerichts ju Ratibor gur Jonathan Bergmannichen Konfursmaffe gezahlt und domit im Jahre 1825 begonnen werben follte. - Der Befiger ber genannten Freischoltifei, Lieustenant Batticget, behauptet, Diefe 10179 Rthl. 22 Ggr. 3 Pf. an bie, laut bes in bem Dber-Umtmann Jonathan Bergmannichen Konturever= fahren ergangenen Diftributions-Urtele bes Ronigl. Dberlandesgerichts von Dberfchleffen, d. d. Ratibor ben 26. Juni 1826, barauf angewiesenen Glaubis ger vollftanbig bezahlt ju haben, hat jeboch baraber nur jum Theil lofdungefabige Quittungen beibrin= gen konnen. Auf feinen Untrag foll biefe Poft gelofcht werben, und es werben baber alle Diejentsgen, wilche an biefe Raufgelber rechtsgultige Un= fpruche gu haben bermeinen, hierdurch aufgeforbert, in bem auf ben 31. Detober c., Radmits tage 2 Uhr, hiefelbft im gerichtlichen Seffiones Bimmer auf bem hiefigen Rathhaufe anberaumten Termine, entweber perfonlich ober burch geborig les gitimirte Stellvertreter - wogu bie Juftig = Rom= miffatien Barfcborff und Rafffer in Reus stadt vorgeschlagen werben - ju erscheinen, ihre Unsprüche anzuzelgen und zu beschelnigen, oder zu gemartigen, baf fie mit allen Real-Unspruchen an bie gebachte Freischoltisei praflubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, auch ble eingetragene Poft im Sypothetenbuche gelofcht mer=

ben wird. Ober:Glogau, ben 10. Juli 1838. Königi. Preuf. Land- und Stadt: Gericht.

Ediftal = Citation.

Radbem über bas Bermogen bes Rurfchners und Raufmanns herrmann Jafoby gu Lewin am 15. b. D. ber Ronfurs eröffnet worden ift, fo nerben alle unbekannte Gläubiger bestelben zur Uniprüde an bie Konkursmasse auf ben 26. November b. J. Voremttags 10 Uhr an die Gerichtstelle zu Lewsn unter ber Warnung vorgeladen, baß bie Michterscheinenben mit allen ihren rungen an ble Maffe werben praftubirt und ih-nen beshalb gegen ble übeigen Rrebitoren ein em!= ges Stillschweigen wird auferlegt werben. Zum Bevollmächtigten wird ber Justis-Commissarius Obert in Blat forgeschlagen. Zu diesem Termine wird auch ber flächeig gewordene Gemeinschuldner hiermit vorgelaben.

Reiners, ben 29. Anguft 1838. Ronigi. Preuf, Lands und Stabtgericht.

Ebictal = Citation.

Der am 21. December 1802 gu Pofen geborne Friedrich Milhelm Unfinn, welcher vor langer als 10 Jahren als Steinmeggelelle im ledigen Stande aus hiefiger Gegend fich entfernt und feit

biefer Beit von feinem Leben und Aufenthalte feine Radricht gegeben hat, event. Die von ihm gurud: gelaffenen unbekannten Erben, werden biermit öffentlich vorgesaben: sich innerhalb neun Mona-ten, spätestens aber in bem auf ben 20. Marg 1839 R. M. 2 Uhr in unserem Geschäfts-Lofale hierfelbst anberaumten Termine fdriftilch ober perfonlich ju melben und weitere Anweisung gu erwarten, widrigenfalls ber Friedrich Bilhelm Unfinn fur todt, beffen unbefannte Erben ihres Erbrechts aber verluftig erklart und das in unferem Depositorio bifindliche Bermögen von 369 Thir. 11 Sgr. 9 Pf. ben bekannten nächsten Ber-

wandten wird jugesprochen werben. Pleg, ben 10. Mai 1888. Das mit bem Fürftichen Stabtgericht Pleg vers bundene Juftig-Amt, Drzesge.

nothwendiger Bertauf: Ronigt. Land: und Stadtgericht ju Brieg. Das bem Posamentier Carl Friedrich Michler gehörige, sub. Nr. 318/19, hierfelbstgelegene Haus, gerichtlich dem reinen Erragswerthe nach auf "5470 Reichsthaler"
abgeschätzt, soll den & Februar 1889

Rachmittage um 3 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle subhaftirt werben. Tare, Sypothekenschein und Bedingungen find in ber Registratur einzusehen. Alle unbekannten Realprätendenten werden aufgefordert, sich bei Bermeidung ber Präclusion spätestens in gedachtem Termine zu melben.
Brieg, den 10. Juli 1838.

Bertaufs=Ungeige. Bum Berfauf bes im Schweidniger Rreife geslegenen, ber Schweibnig-Jauerichen Fürftenthums Lanbschaft gehörigen Gutes Michelsborf ift ein Bietungstermin

auf den 21. September b. J. Bormittags 9 Uhr

im Canbichaftshaufe gu Jauer anberaumt, wozu Kaufluftige und Zahlungsfähige hiermit eingelaben werben.

Das But enthält 42 Morgen 39 DR. Aderland

circa 27 Morgen Biesewachs und 962 Morgen mit Nabelholz, hartem und lebenbigem Holze bestandenes Forstland, hat ein Braus und Branntwein - Urbar, und die beftandigen und Jurisdiktions-Gefalle betragen übeb 600 Rthlr. Die Tare des gedachten Gutes, so wie die Verkaufs-Bedingungen können zu jeder schiedlichen Zeit bei der hiesigen Registratur eingesehen werden; der Zuschlag erfolgt bei vollständiger Erfülzlung der Bedingungen sofort.

Jauer, ben 28. August 1838. Direft orium ber Schwelbnig: Jauerfchen Fürftenthums: Canbichaft. Otto Freih. v. Bedlis.

Auftion.

Den 25. September b. J. und folgende Tage fruh von 8 bis 12 und nachmittags von 2 bis 6 Uhr, follen im herrschaftlichen Mohnhause ju Groß-Breefa, hiesigen Kreises, Meubles, Betten, ein Flüverso, hiesigen Kreises, Meubles, Betten, ein Flügel-Instrument, Kronleuchter, Porzellan= und Glassfachen, 14 Bitronen=, 4 Aepfelfinen=Bäume und mehrere Gemächse in Gefäßen gegen baare Bahlung versteigert werden.

Neumarkt, ben 2. September 1838.

Der Königl, Kreis=Justig=Rath

De oll.

Betanntmachung wegen Bertaufs taffirter Atten. Bon bem unterzeichneten Königl. Land: und Stadtgericht sollen in bem auf ben 3. October Nachmittags 3 Uhr

3. October Nachmittags 3 Uhr vor dem Herrn Aktuar Bartsch in hiesigem Auftionszimmer anstehenden Trmine mehrere Gentner gutes Makulatur: Papier in ganzen, halben und Biertel Gentnern, so wie 1½ Centner zum Einstampsen gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden, lehteres jedoch nur an Papiermüster, unter der Berpstichtung, dasselbe einstampsen zu lassen, ohne irgend jemanden dessen Durchsicht zu gestatten, öffentlich verstelgert werden.
Strehlen den 28. August 1838.
Königl. Lands und Stadtgericht.

An ft i on. Am 7. September c. Nachmittage um 2 Uhr follen im Auttione-Gelasse, Mäntlerstraße Rr. 15. mehrere zum Rittmeister von Mituschschen Rachlaffe gehörige

Pretiofen, öffentlich an ben Deiftbietenben verftelgert merben. Bredian, ben 16. August 1838. Mannig, Auftions-Rommiffarius.

Au Etion. Am 7ten b. M. Borm. 9 Uhr und am 10ten b. M. Borm. 9 Uhr u. Nachm. 2 Uhr follen in Dr. 19 am Ringe Uhren, Binn, Rupfer, Leinenzeug, Betten, Meubles, Sausgerath, Rief-bungeftude, Schnitt- und Leinenwaar n, jum Bermogen des Leinwandhandlers hittmann gehörig, in ber angegebenen Reihefolge, öffentlich berfteigert werben. Brestau, ben 4. September 1838.

Mannig, Auft.=Kommiff.

Montag ben 1. Oftober c. Bormittage um 9 Uhr, wird die Konigl. Gte Artillerie Brigade am Ererzier Schuppen auf bem Burgerwerber, circa 38 ausrangirte Konigliche Dienstpferde gegen gleich baare Bablung verauktioniren, moju Kanfluftige eingelaben werben.

Breslau, ben 6. September 1838. Konigliche Gte Artillerie=Brigabe. b. Sdramm, Dberft-Lieutenant und Brigabier.

Auftione : Ungelge.

Freitag ben 14ten September Borm. 10 Uhr werbe ich im hiefigen Gafthofe jum Rautenfrang einen Mahagoni-Floten = Setretair mit 6 Balgen, auf welchem eine Bier-Bochen-Repetir-Uhr befind-lich, ein bietenes Flotenwert mit 3 Balgen, verschiebene Spiels und Tischuhren, eine messingene große Geldwaage, neuer Konstruction, ein großes Spiegel-Telescop mit Stativ, ein Sonnen : Micros feop, mehre Feenropre, einen Meftifch mit Bubes bor, ein Paar plattirte Girandole, 2 Paar bito Leuchter, ein Paar breilaufige und andere Piftolen, Gewehre, Degen, Sirichfanger, fo mie einen bamascirten tureifchen Sabel gegen gleich baare Bezahlung, öffentlich an ben Meiftbietenben verftetgern.

Liegn &, ben 31. August 1838. Scholy, Rreis: Juftig-Aftuarius.

Wein=Bersteigerung.

Um bas Beinlager Altbugerftr. Rr. 11 ganglich aufzuräumen, ift mir ber Auftrag geworden, zum 7. d. M. Vormittags 9 Uhr die refp. Beintäufer gu einer nochmaligen Ber= fteigerung verschiedener Sorten Rhein = und mehrerer anderer Beine hiedurch einzuladen.

Pfeiffer, Mutt.=Rommiffarius.

### Großer Wettlauf zwischen

Mensen Ernst und

einem so eben gegen ihn aufgetretenen fremden Schnellläufer, Donnerstag den 6. September 1838,

im Garten "Bur Lindenruh."

Unter vollständiger Orchester = Musik. Der Umkreis des Gartens beträgt 440 geos metrische Schritte. — Der Mettlauf geschieht 60 Mal in 85 Minuten. Folglich = 26,400 Schritte = 2½ Meile und 1400 Schritte, in 1 Stunde 25 Minuten. Unter fortgesetztem Unsterhaltungis-Concert dürste der Mettlauf die Zeit und Bahn bei Weitem überschreiten. — Zum Schluß ein Stelzen-Lauf. Entree sur Concert und Mettlauf d Merson 2 Mar Concert und Wettlauf à Person 2 Ggr. Standespersonen nach Belieben. Anfang 3 Upr. Boju gang ergebenft einladet:

Menfen Genft.

Saus = Bertauf.

Es foll bas auf ber Tauengien : Strafe sub Rr. 23 in Breslau gelegene Saus, ju welchem zwei Barten, eine Regelbahn, ein massiver Pferbestall gehören; auf welchem die Schankgerechtigkeit ruht und mit 6270 Rthle. in ber Bresl. Feuersocietät steht, aus freier Hond verlauft werben. Die Raufbibingungen 2c. werden bee Berr Infpeltor Conrab, wohnend Doerthor Dr. 4 am gro-fen Behr, bie Gute haben, jebem Raufluftigen mitzutheilen.

Polgsen, den 31. August 1838. C. v. Burgeborff, geb. v. Thun.

Reisegelegenheit nach Berlin; bas Rabere zu er-fragen Reusche Strafe Rr. 65, zum golb. Sicht in ber Gaftftube.

Bu vertaufen: 1 birtenes belles Sopha, mit Rattun überzogen, 6 Rthlr. 20 Sgr., und 1 hellspolitter Großstuhl, 4 Rthlr.; Caels-Str. Nr. 38, im Hofe links, 2 St.

Das unter mir bestehenbe Kommissions: Lager von Greiffenberger 7/4 br. weiser Meber: Leinwand ist mie einem großen Transport ganz neuer Waare vermehrt worden, und empfehle selbiges zu den Fabrispreisen, die nach der jehigen Conjunctur sehr ermäßigt gestellt find, so wie niein

Zuchlager und neuesten Winterftoffe gu Mocken und Beinfleibern,

hiermit einer gutigen Beachtung aufe Befte. Breslau, im September 1838. Philipp Kubikky, Elisabeth: Strafe Rr. 12.

S. Block in Dels empfiehlt einem gerhrten reifenben Publifum feinen

neu eingerichteten

jum golbenen Abler mit der Bitte um geneigten gablreichen Befuch und unter Berficherung bet reellften und promp= teften Bebienung.

Uechten engl. Steinkohlen-Theer G. F. Buttner u. Romp., Buttnerftrafe Dr. 1. offeriren billigft:

Besten Militair-Lack, das Pfund 5 Sgr., bei Parthieen 41/2 Sgr., offeriret

> C. F. Rettig, Oderstrasse im goldenen Leuchter.

Ein Ring von Berthe wurde am 3. September in meinem Gewolbe ges-funden, und wird bem rechtmäßigen Eigenthumer indeß aufbewahrt von Sohann Gottlieb Safdte,

am Ringe De. 17.

Offene Handlungslehrlings-Stelle. Ein junger, gebilbeter Mann von auswärts fann blerorts jum 1. Detober als Lehrling in einem lebhaften Spezirei - Geschäft eintreten. Näheres im Comptoir bes Eduard Groß, am Neumarkt im weißen Storch.

Flugel-Berkauf. Ein fcones, 7 Octaven breites Mahagoni-Flugel-Inftrument von febr gutem Zon fteht billig gu vertaufen:

Dhlauerftr. Dr. 18, 2 Treppen.

Musikalische Abendunterhaltung, heute, zum Schluffe: Potpourri v. Strauß. Bozu ergebenst einladet:

Bahn, Roffetier.

Sehr schönes Holz zu Zündhölzchen und Schirrholz fur die Berren Bottcher ift febr billig zu haben bei

Hübner & Sohn, Ring 32, 1 Treppe.

Startes Bilber: unb Fenfter: Glas, nach jedem beliebigen Daafe, empfiehlt in gangen Kisten und einzeln, zu sehr billigen Preisen: .C. M. Wittig, Glasermftr., N tolaistrafie Nr. 48, neben bem Stadt-300:20mte.

Auch ist baselbst ein großer trockener Keller zu vermiethen. E. Wittig.

Wer bas Daafnehmen binnen zwei Tagen leicht und fertig nach fommetrifchen Labellen ternen will, melbe fich Schmiedebrude Rr. 17. 3 Stiegen.

Karlsftrage Dr. 16 im erften Stod ift ein meublirtes Bimmer nebft Rabinet zu vermiethen.

Eine Panblungs : Gelegenheit, Albrechtsstraße Rr. 56 im Hofe, nahe am Ringe, bestehend in einem Komptoir, 1 Remise und 2 Kellern, ist balb ober ju Michaeli zu beziehen. Das Nähere bei ber Eigenthumerin ju erfahren.

3mei meublirte Stuben find jum 2ten Oftober b. J. an einen anftändigen Miether, Mathiasftraße Rt. 13, belle etage fu vermiethen, wobei nothis gen Kalls auch Pferbestall und Wagen-Remise ges geben merben fann.

# Deutsche Lebens = Versicherungs = Gesellschaft

Rachbem in ber am 9. Juli diese Jahres stattgehabten General-Bersammlung der Herren Actionaire jener Gesellschaft Bericht und Rechnung über ihr Ire Geschäftes Jahr vom 1. Januar die ultimo December 1837, welche lettere vorher, wie die Statuten es vorscheben, einer strengen Revolston unterworfen war, abgelegt ist, beeile ich mich, dem hiesigen Publikum die Anzeige zu machen, daß gebruckte Eremplare dieses Berichts und der gedachten Abrechnung des diessährigen Planes der Societät, so wie die dei etwa gewünschten Bersicherungen auszustellenden Attessformulare unentgeldlich bei mir entgegen genommen werden können.

Alle Versicherten zu Gute kommt, wird von den zu zahlenden Prämlen entweder abgerechnet, oder den Pollcen als unverzinsdarer Bonus zugeschrieben, ganz nach Willkühr der Versicherten.

Wer die oben erwähnte Abrechnung mit der früherer Jahre vergleicht, wird dataus den blühenzden Justand der Gesuschaft ersehen und hebe ich hier nur hervor, daß, wenn ultimo December 1835, nach Ablauf des ersten zighrigen Wirkens, von dem Guthaben die Reserve-Conto's, betragend:

Court. Me. 53026 4 S. 3 P. oder Pr. Ert. Attr. 21210 15 Sgt. die Summe von Court. Me. 51000 — oder Pr. Ert. Ritr. 20400 —
zur Vertheilung gekommen ist, ein weit bedeuten derer Bonus für die auf Lebenszeit Versicherten ultimo Dezember 1837 zeigen,

gur Vertheilung gekommen ift, ein welt bedeutenberer Bonus für die auf Lebenszeit Bersicherten ultimo Dezembre 1842 zu erwarten sieht, da die Abrechnungen bis ultimo December 1837 zeigen, daß in den letten 2 Jahren das Reserve-Conto schon wieder auf Ert.Mf. 37432 1 S. 3 P. ober Pr. Ert. Atlr. 14972 25 Sgr. angewachsen war.

Da dieses gemeinnützige Institut Versicherungen auf Givil- und Militairpersonen, auf das Les ben in fremde Känder und zur See Reisender, gegenseitige Versicherungen auf das Leben zweier vers bundener, so wie zu Gunsten einer bestimmten andern Person, Aussteuern für Kinder, Leibrenten und aufgeschobene Leibrenten, Wittwengehalte und Kinderventen übernimmt, so erwächst in Hinsicht der Dividende den auf Lebenszeit Versicherten ein um so größerer Bortheit, da der Gewinn aller dieser Geschäftsbranchen ihnen und den Aktionairs allein zustließt.

Möchten diese Andeutungen das berehrte Publikum doch veranlassen, sich mehr und mehr sur

Möchten biefe Andeutungen bas berehrte Publikum boch veranlaffen, fich mehr und mehr fur bas wohlthätige Wieten ber Lebens Berficherungs In fitute gu interefftren! Bu jeder gewunschen ferneren Aufklärung ift ber ergebenft Unterzeichnete ftets bereit. Johann August Glock, Breslau. haupt-Ugent fur Schlefien.

Ginem verehrten Publitum geige ich gang ergebenft an, bag ich, ba ich nicht mehr am Theater engagiet bin, Cangunterricht, bom 15ten biefes Monate an, Knaben und Mabden zu erhellen brabsichtige. Den Ettern, die mir ihre Kinder ans vertrauen, verspreche ich Muhe und Sorgfalt und bie allerbilligften Bedingungen; auch habe ich fur ein paffendes Lotal in der Stadt, mo die Tang-ftunden stattfinden sollen, gesorgt. Meine Woh-nung ift vor dem Ohlauer Thore, Rlosterstraße Nr. 5. Breslau, den 6. September 1838.

Liba Pilt, geb. Rapf.

### Palmwachs = Lichte

empfing wieder und offerirt: Doeis Bengel, Ring Rr. 15.

### M. Schlochow,

Albrechtsftr. Dr. 24, neben ber Poft, empfiehlt

hiermit fein burch große Zufendungen bedeutend verstärftes

# Sigarrenlager

und verkauft solche in sauber ver= pactten

Kistchen à 100 Stück von 10 Sgr. an bis 4 Rthl., mit dem Bemerken, daß felbst die billigfte Cigarre alle Erwartungen

gewiß überfteigt. 

Haus = Verkauf. Behufs Erbes : Auseinandersetzung foll das hierfelbft am Ringe sub Dr. 179 belegene massive Haus, worin: nen eine Sandlungs : und Schanf: Gelegenheit, wie auch Brennerei mit ben baju gehörigen Utenfilien, alles im besten Zustande befindlich, vorhanden ift, aus freier Sand verfauft werden. Rauflustige wollen fich dies ferhalb an Hrn. Kaufmann Düring hierfelbst wenden, der jum Abschluß Diefes Berfaufs von den Erben be: pollmächtigt ist.

Creutburg, ben 1. Ceptbr. 1838.

Gin Sandmubiden und 2 alte Defen find gu Gerfte: vertaufen, Buttnerftrafe Dr. 28.

### Etablissements - Anzeige.

Ginem geehrten hiefigen Publico, fo wie allen auswärtigen Freunden mache ich hiermit die ergebene Unzeige, baß ich hierorts eine

Rum-, Sprit- u. Liqueur-Fabrik unter der Firma:

Nitschke & Comp.,

am Ringe Rr. 27, im Saufe ber Berren Geibel & Teichgreeber (neben dem goldenen Becher) etablirt, und mein Berkaufslokal heute eröff= net habe.

Es wird mein eifrigstes Beftreben fein, burch reelle Baare zu zeitgemäß billigen Preisen meine geehrten 26= nehmer zu versorgen, und bas mir dadurch zu Theil werdende Vertrauen zu rechtfertigen.

Breelau, ben 3. Gept. 1838.

F. Nitschke.

### Rommiffions : Berkauf.

Sparmaceti=, Stearin= und Palmmach8=Licht find wieder in neuer Genbung angefommen, un fonnen wir folche als etwas ausgezeichnet Schone empfehlen.

Klosse & Wittek,

Elifabethftrafe Dr. 13 im golbenen Elephant

Freitag ober Sonnabend geht eine Fensterchaif leer nach Leipzig und Dreeben; ju erfragen in rothen Saufe in ber Gafiftube.

Flügel : Bertauf.

Ein Goftabiger Blugel im beften Buftanbe ift gu vertaufen in Dr. 1 am großen Bebre vor bem Dberthor, bicht an ber großen Dber=Brude.

Ein Chaisenwagen geht leer Sonnabend ben 8. Septbr. nach Grafenberg. Scholz, Ring Rr. 45.

Ein Chaisenwagen geht teer Sonnabend den 8. Septbr. nach Gräsenderg. Scholz, Ring Nr. 45.

Angekommene Fremde.
Den 4. September. Potel de Silesie: Or. Sutst. Fraf v. Raddinski aus Jarozzin. Dr. Landesskeltester Graf v. Beuft a. Nikoline. Dr. Rausen. Meyer a. Marienwerder. — Iwei gold. Lowen: Pr. Dauptmann Jahn u. dr. Apoth. Welzek aus Ibegenhals. hd. Afl. Plesner a. Reisse, Brun kem, Sprengel a. Timma. — Deutsch. Brise. Prau Kem, Sprengel a. Timma. — Deutsche da. Brieg. Frau Kem, Sprengel a. Timma. — Deutsche de da. Brieg. Prou Kem, Sprengel a. Tradjwis a. Ruschewis. dr. Dbercamtmann Kassong aus Tribusch. dr. Major v. Arenstorss a. Meustadt: Gberswalde. dr. Divisions: Prediger Schring a. Glogau. dr. Postisertetair Schring a. Perieberg. — Weise Abler: dr. Landess Aeltester Kammerherr Graf v. Strachwis a. Kaminiez. Sarl Prinz Biron v. Curland aus Wartenberg. Rauten franz: Sutschssizerinenn Biernawska u. Mniewska a. Poolen. dd. Rh. Lischensti a. Ceiwis, Seydel und Konopadi a. Warschau. — Blaue dirich; dr. Graf v. Reidenbach a. Graschus. dr. Geheimer Rezeitungskath Müller a. Berlin. dr. Geheimerrath Kammerherr Eraf von Zierotin und Palastdame Grässin von Kimplscha. Dr. Rh. Eduster aus Fronssut a. Growish a. Garmine. — Gold. Krone: dr. Lieut. von Sawish aus Schweiding. — Bold. Krone: dr. Lieut. von Sawish aus Schweiding. — Bold. Krone: dr. Lieut. von Sawish aus Schweiding. — Bold. Krone: dr. Lieut. von Sawish aus Schweiding. — Bold. Krone: dr. Lieut. von Sawish. Von Scholzskis Alfestor Symanskia. Ralisch. Frau Gutst. Affestor Symanskia. Ralisch. Frau Gutsp. Matecka a. Silec. dr. Ksm. Tenkler und dr. Schönssut. Affestor Symanskia. Ralisch. Frau Gutsp. Matecka a. Silec. dr. Ksm. Tenkler und dr. Echding und Singer a. Gutsentag.

Privat-Logis: Risolassischemas. Privat-Logis: Risolassischemas. Privat-Logis: Risolassischemas. Assender. Drei Berge: dr. Ksm. Delfer a. Leiplig. — Beiße Stord: dp. Ksn. Mödering a. Hauburg, Friedrichsischemas.

WECHSEL- UND GELD-COURSE.

| 4 | Breslau, vom          | 5.                 | Sept  | ember        | 1838.      | į |
|---|-----------------------|--------------------|-------|--------------|------------|---|
|   | Wechsel-Cour          | se.                |       | Briefe,      | Geld.      |   |
| ã | Amsterdam in Cour.    | 2 N                | Ion.  | 140%         |            |   |
| 셯 | Hamburg in Banco      | à V                | ista  | 151          | 1501/2     |   |
| 1 | Dito                  | 2 N                | lon.  | _            | 150        |   |
| 1 | London für 1 Pf. St.  | 3 IV               | Ion:  | 6. 24        | _          |   |
| 9 | Paris für 300 Fr      | 2 IV               | Ion.  | -            | -          |   |
|   | Leipzig in W. Zahl.   | à V                | ista  | 1021/2       | -          |   |
| N | Dito                  | Me:                | sse   | -            | -          |   |
| 1 | Dito                  | 2 N                | Ion.  | -            | -          |   |
| 1 | Augsburg              | No. of Concession, | Ion.  | -            | -          |   |
| 1 | Wien                  |                    | Ion.  | -            | 1011/4     |   |
| 4 | Berlin                |                    | ista  | 1001/1       | 2 -        |   |
| 4 | Dito                  | 2 N                | Ion.  | _            | 991/12     |   |
| 9 | Geld-Course           |                    |       |              |            |   |
| 1 | Holland, Rand-Duca    |                    | 3     |              | 051/       |   |
| 1 | Kaiserl. Ducaten .    |                    |       | CONT.        | 951/2      |   |
| 4 | Friedrichsd'or        | * * .              |       | 1101/        | 30 /8      |   |
| 1 | Louisd'or             |                    | * * 1 | 113½<br>113⅓ |            |   |
| ĕ | Poln. Courant         |                    |       | 113/8        | 1012/8     |   |
| 4 | Wiener EinlSchein     |                    |       | 411/8        | 101/8      |   |
| d | The second second     | 1                  | Zins- | 41 /8        | A STATE OF |   |
|   | Effecten - Course.    | -                  | Tuss. | 0000         |            |   |
|   | Staats-Schuld-Schein  | e                  | 4     | -            | 102 %      |   |
| 0 | Seehdl.Pr.Scheineà5   | OR.                | -     | -            | 665/1      |   |
| D | Breslauer Stadt-Oblig | gat.               | 4     | 1051/4       |            | Ĩ |
| 8 | Dito Gerechtigkeit d  | ito                | 41/2  |              | 921/6      |   |
|   | Gr.Herz. Posen.Pfano  |                    | 4     | -            | 10411/4    | 0 |
|   | Schles, Pfndbr. v.100 | 1051/1             | 0     |              |            |   |
|   | dito dito 500         |                    | 4     | 1057/4       | 0          |   |
|   | dito Ltr. B. 1000     | 0 -                | -     | 105 1/1      | 9 -        |   |
| n | dito dito 500         | 0 -                | 4     | 105 7/1      | 0 -        |   |
|   | Disconto 41/2         |                    | 1     | -            | 1 10 10    |   |
| - | nes Preukischen       | (3)                | hoffe | Ya           |            | - |

### Höchste Getreide=Preise des Preußischen Scheffels.

| 200/100 |    |                             |              |             |   |         |               |    |       |                      |     |         |                    |     |        |                    |          |
|---------|----|-----------------------------|--------------|-------------|---|---------|---------------|----|-------|----------------------|-----|---------|--------------------|-----|--------|--------------------|----------|
| Stabt.  | Do | t u m.                      | noe<br>Rétr. | ifer.       | _ | g e 1   | elber.        |    | Rite. |                      | 100 |         | erst<br>Sgr.       | EF. | 100.33 | a fe               |          |
| Jauer   | 1. | August<br>Septbr.<br>August | 2 2          | 10<br>2<br> |   | 2 1 2 2 | 26<br>2<br>10 | -4 | 1     | 22<br>22<br>19<br>22 | 8   | 1 1 1 1 | 10<br>6<br>3<br>10 | 4   | 1 - 1  | 3<br>24<br>25<br>1 | <u>-</u> |

Getreide = Preise. Brestau, ben 5. Geptember 1838.

miebrigfter. Mittlerer. Söchfter. 2 Milr. 3 Sgr. — Pf. 1 Milr. 27 Sgr. 3 Pf.
1 Milr. 20 Sgr. — Pf. 1 Milr. 14 Sgr. 6 Pf.
— Milr. 25 Sgr. — Pf. — Milr. 25 Sgr. — Pf.
— Milr. 20 Sgr. — Pf. — Milr. 17 Sgr. 3 Pf. 1 Mtlr. 21 Sgr. 6 Pf. 1 Mtlr. 9 Sgr. — Pf. — Mtlr. 25 Sgr. — Pf. — Mtlr. 14 Sgr. 6 Pf. Beigen: Spafer:

Der vierteljabrige Abonnements-Preis für die Breslauer Zeit ung in Berbindung mit ihrem Beiblatte ,, Die Schlesische Chronit'' ift am hiesigen Dete 1 Abater 20 Sgr., für die Zeitung allein 1 Thaler 71/2 Sgr. Die Stronit allein koftet 20 Sgr. Auswarts toftet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit ber Schlesischen Chronit (inclusive Porto) & Thir. 121/2 Sgr.; bie Zeitung allein 2 Abir., die Chronit allein 20 Sgr.; so das also den geehrten Interessenten für die Chronit fein Porto augerechnet wird.